# Gesetz Sammlung

fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 10.

(Nr. 3374.) Gefet über bie Einführung bes Strafgesethuchs für die Preußischen Staaten. Bom 14. April 1851.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

verordnen mit Zustimmung ber Rammern, was folgt:

## Erster Abschnitt.

Migemeine Bestimmungen.

#### Artifel I.

Das Strafgesethuch tritt im ganzen Umfange der Monarchie mit dem 1. Juli 1851. in Kraft.

#### Artifel II.

Mit diesem Zeitpunkte (Artikel I.) werden außer Wirksamkeit gesetzt alle Strafbestimmungen, die Materien betreffen, auf welche das gegenwärtige Strafgesetzuch sich bezieht; namentlich der zwanzigste Titel des zweiten Theils des Allgemeinen Landrechts, das Rheinische Strafgesetzuch, die gemeinen Deutschen Kriminalgesetze und das in dem Fürstenthume Hohenzollern-Sigmaringen rezipirte Großherzoglich Badische Strafgesetzuch, nebst allen dieselben ergänzenden, abändernden und erläuternden Bestimmungen.

Dagegen bleiben in Kraft die besonderen Strafgesetze, insoweit sie Materien betreffen, in Hinsicht deren das gegenwärtige Strafgesetzuch nichts bestimmt, namentlich die Gesetze über die Bestrafung der Posts, Steuer = und Vollskontravenienten, über den Mißbrauch des Vereinss und Versammlungssrechts, über die Bestrafung des Holzdiebstahls, über die Widersetzlichkeiten bei Forst und Jagdvergehen und gegen Zollbeamte.

14

Mr=

#### Artifel III.

Wo in irgend einem Gesetze auf Bestimmungen des bisherigen Straf= rechts verwiesen wird, treten die Vorschriften des gegenwärtigen Strafgesetzbuchs an deren Stelle.

#### Artifel IV.

Die Strafbarkeit einer Handlung, welche vor dem 1. Juli 1851. begangen ist, wird nach den bisherigen Gesetzen beurtheilt. Ist aber eine solche Hand-lung in dem gegenwärtigen Strafgesetzbuche mit keiner Strafe, oder mit einer gelinderen, als der bisher vorgeschriedenen, bedroht, so soll diese Handlung nach dem gegenwärtigen Strafgesetzbuche beurtheilt werden. Ist es zweiselhaft, ob die Handlung vor dem 1. Juli 1851. begangen worden, so ist dei der Entsscheidung das mildere Gesetz anzuwenden.

#### Artifel V.

Die Vollendung der Verjährung einer vor dem 1. Juli 1851. begangenen strafbaren Handlung wird nach den bisherigen Gesetzen oder nach dem gegenswärtigen Strafgesetzbuche beurtheilt, je nachdem das eine oder das andere dem Thäter am gunstigsten ist.

#### Artifel VI.

Bei Unwendung der Strafe des Ruckfalls macht es keinen Unterschied, ob die früheren Straffälle vor oder nach dem Eintritte der Gesetzeskraft des gegenwärtigen Strafgesetzuchs vorgekommen sind, ob die frühere Strafe eine ordentliche oder außerordentliche war, ob die Strafe vollstreckt worden ist oder nicht.

#### Artifel VII.

Der J. 18. der Einleitung zum Allgemeinen Landrecht wird hierdurch aufgehoben.

#### Artikel VIII.

Wenn in Materien, über welche das gegenwärtige Strafgesetzuch keine Bestimmungen enthält (Artikel II.), die Gesetze eine Freiheitsstrafe von mehr

als funf Jahren androhen, so ift die Sandlung ein Berbrechen.

Ist die Handlung mit einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Wochen, jedoch nicht über fünf Jahre, oder mit einer Geldbuße von mehr als funfzig Thalern bedroht, oder ist auf den Verlust von Alemtern oder auf den Verlust des Rechts zum Gewerbebetriebe für immer oder auf Zeit, oder auf Stellung unter Polizei-Aufsicht zu erkennen, so ist die Handlung ein Vergehen.

Besteht die Strafe nur in einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, oder in Geldbuße bis zu funfzig Thalern, oder ist die Strafe in den Gesetzen als eine willkührliche bezeichnet, so ist die Handlung eine Uebertretung. Es macht dabei keinen Unterschied, ob neben der eigentlichen Strafe noch auf die Konsiskation einzelner Gegenstände zu erkennen ist oder nicht.

21 r=

#### Artifel IX.

Auf Zuchthausstrafe (S. 10. und S. 11. des Strafgesetzbuchs) soll nur bei Verbrechen (Artikel VIII.) und nicht unter zwei Jahren, überall aber nur dann erkannt werden, wenn in den bisherigen besonderen Gesetzen Zuchthaus-,

Urbeits = oder Festungsstrafe ausschließlich angedroht ift.

In allen anderen Fällen, so wie bei Vergehen, tritt Gefängnißstrafe oder Einschließung ein, auch wenn in den Gesehen eine andere Art von Freiheitsstrafen angeordnet ist. Auch kann neben der Gefängnißstrafe aufzeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werzen, wenn die angeordnete Freiheitsstrafe in Zuchthaus=, Arbeits= oder Festungsstrafe besteht.

#### Urtifel X.

In keinem dieser Falle (Artikel VIII. und Artikel IX.) kann, wenn die Handlung nach dem 1. Juli 1851. begangen worden ist, auf andere Strafen, als sie in dem gegenwärtigen Strafgesethuche angedroht sind, erkannt wers den. Insofern jedoch in besonderen Gesehen anstatt der Gefängnißstrafe oder Geldbuße, Forst= oder Gemeinde=Arbeit angeordnet ist, behält es hierbei sein Bewenden.

#### Artifel XI.

Die nachstehenden civilrechtlichen Bestimmungen des 20. Titels im zweiten Theile des Allgemeinen Landrechts SS. 1271. 1272. bleiben ferner in Kraft:

Höhere Zinsen als die Gesetze verstatten (Theil I. Titel 11. J. 803. ff. Allgemeines Landrecht) können rechtsgultiger Weise weder versprochen

noch gegeben werden.

Was über die gesetzmäßigen Zinsen gezahlt ist, kann binnen sechs Jahren nach völlig abgetragener Schuld annoch zurückgefordert werden.

#### Urtifel XII.

Im Bezirke des Rheinischen Appellationsgerichtshofes kommen folgende Bestimmungen zur Anwendung:

#### S. 1.

Die Verjährung der Civilklagen aus strafbaren Handlungen tritt in den nämlichen Zeiträumen ein, welche für die Verjährung der öffentlichen Klagen aus solchen Handlungen in dem gegenwärtigen Strafgesetzbuche bestimmt sind.

#### S. 2.

Fabrikbesitzer, Schiffsrheder und andere Handeltreibende, welche ihre Zahlungen einstellen, konnen mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft werden:

1) wenn sie, nach Dotalrecht oder mit vertragsmäßiger Gütertrennung verheirathet, die Vorschriften des Artikels 69. des Handelsgesetzbuchs nicht befolgt haben;

(Nr. 3374.)

2) wenn sie nicht innerhalb der drei Tage nach Ginftellung ihrer Zahlun= gen die durch Artifel 440. des Handelsgesethuchs vorgeschriebene Erflarung abgegeben haben, oder wenn ihre Erklarung nicht die Ramen aller folidarisch haftenden Gesellschafter enthält;

3) wenn sie sich ohne rechtmäßige Berbinderung in den festgesetzten Fallen und Fristen nicht bei ben Agenten und Syndifen personlich eingefunden ober, nachdem fie ein freies Geleit erhalten, nicht vor Gericht gestellt haben.

Die in den Artikeln 69., 586. bis 599. des Handelsgesethuchs enthalte=

nen Strafbestimmungen werden aufgehoben.

#### S. 3.

Der Gläubiger, welcher nach Ginstellung der Zahlungen zu seiner Begunstigung und zum Nachtheile ber Gefammtheit ber Glaubiger einen befonderen Bertrag mit dem Gemeinschuldner eingeht, oder sich von demselben ober anderen Personen besondere Bortheile dafur gewähren oder versprechen läßt, daß er bei der Berathung und Beschlufnahme der Glaubiger in einem gemiffen Sinne stimme, wird mit Gefangniß bis zu Ginem Jahre bestraft. Auch fann gegen benfelben auf zeitige Untersagung ber Ausubung ber burgerlichen Ghren= rechte erkannt werden.

Civilstandsbeamte werden mit Gelbbufe bis zu Einhundert Thalern ober mit Gefangniß bis zu feche Monaten bestraft:

1) wenn sie ihre Urkunden anders als in die dazu bestimmten Register

schreiben;

2) wenn sie die Beirathsurfunde einer schon verehelicht gewesenen Frau por dem Ablaufe ber in dem Artifel 228, des Civilgesetbuchs festgeset=

ten Frist aufnehmen;

3) wenn fie in Fallen, in benen zur Gultigkeit ber Ghe bie Ginwilligung ber Eltern ober anderer Personen erforderlich ift, die Beirathsurkunde aufnehmen, ohne sich vorher von dem Dasein dieser Einwilligung über= zeugt zu haben.

Die Unwendbarkeit der Bestimmungen in Nr. 2. und 3. ist nicht dadurch

bedingt, daß die Gultigkeit der Che angefochten wird.

#### S. 5.

Geistliche und andere Religionsbiener, welche zu den religiösen Keierlich= feiten einer Beirath schreiten, ohne daß ihnen nachgewiesen ift, daß vorher eine Beirathburfunde von dem Civilstandsbeamten aufgenommen worden sei, mer= ben mit Geldbufe bis zu Ginhundert Thalern, im zweiten Ruckfalle mit Ge= fangniß bis zu brei Monaten bestraft.

#### S. 6.

Wer einer Entbindung beigewohnt ober ein neugeborenes Rind gefunden hat, und die ihm durch die Civilgesetze auferlegte Anmeldung nicht innerhalb der

in benfelben vorgeschriebenen Frist bewirkt, wird mit Geldbuffe bis zu Einbunbert Thalern ober Gefangniß bis zu feche Monaten bestraft.

## 3 weiter Abschnitt.

Bestimmungen über die Rompetenz und das Berfahren in Straffachen.

#### Artifel XIII

In ben Landestheilen, in welchen die Berordnung über die Ginführung des mundlichen und offentlichen Verfahrens vom 3. Januar 1849. Gefeteskraft bat, erfolgt die Untersuchung und Entscheidung:

in Unsehung der Uebertretungen:

burch Einzelrichter; in Ansehung ber Bergeben:

burch Gerichtsabtheilungen, welche aus drei Mitgliedern besteben;

in Ansehung der Berbrechen: durch die Schwurgerichtshöfe.

#### Artifel XIV.

Im Bezirke des Rheinischen Appellationsgerichtshofes erfolgt die Unterfuchung und Entscheidung:

in Unsehung ber Uebertretungen: durch die Polizeigerichte; sehung der Vergehen:

in Unsehung ber Bergeben:

burch die Zuchtpolizei-Rammern der Landgerichte;

in Ansehung der Berbrechen: durch die Schwurgerichtshöfe.

#### Artifel XV.

Die Gerichtsabtheilungen, welche aus drei Mitgliedern bestehen, sowie die Buchtvolizei-Rammern der Landgerichte bleiben zur Untersuchung und Ent= scheidung in Unsehung ber Bergeben auch bann kompetent, wenn wegen Ruckfalls auf eine hohere als funfjahrige Gefangnifftrafe ober Einschließung erkannt werden fann.

# Artifel XVI.

Wenn wegen Ehrverletzung und leichter Mißbandlung in den Källen der Sh. 102., 103., 152. bis 156. und 189. die Staatsanwaltschaft einschreitet, fo

erfolgt die Entscheidung im Untersuchungsverfahren.

Schreitet die Staatsanwaltschaft nicht ein, so bleibt in den Landestheilen, in welchen die Berordnung über die Ginführung des mundlichen und offentli= chen Berfahrens vom 3. Januar 1849. Gefeteskraft bat, bem Berletten bie Berfolgung im Bege bes Civilprozesses nach ben bestehenden Borschriften un= (Nr. 3374.)

benommen. Die einfache Beleidigung (J. 343.) kann nur im Wege des Civilsprozesses verfolgt werden.

Im Bezirke bes Rheinischen Appellationsgerichtshofes wird an ber Be-

fugniß bes Berletten, als Civilpartei aufzutreten, nichts geandert.

#### Artifel XVII.

Ist auf eine von der Staatkanwaltschaft wegen Ehrverletzung oder leich= ter Mißhandlung erhobene Anklage eine gerichtliche Untersuchung eröffnet, so wird deren Fortgang, sowie die Erlassung und Vollstreckung des Urtheils we= der durch die Zurücknahme der Ermächtigung oder des Antrages, noch durch die Verzichtleistung auf Bestrasung gehemmt.

#### Artifel XVIII.

In den Landestheilen, in welchen das Institut der Schiedsmanner befleht, soll eine Klage über Ehrverletzungen und leichte Mißhandlungen, sofern sie nur im Wege des Civilprozesses verfolgt werden, von den ordentlichen Gerichten nicht eher zugelassen werden, als dis durch ein von dem Schiedsmann des Verklagten ausgestelltes Uttest nachgewiesen wird, daß der Kläger die Vermittelung des Schiedsmannes ohne Erfolg nachgesucht hat. Diese Bestimmung sindet keine Unwendung, wenn der Kläger in einem anderen Gerichtsbezirke seinen Wohnsis hat, als der Verklagte.

Die Anbringung des Gesuches bei bem Schiedsmann unterbricht die

Berjährung.

#### Urtifel XIX.

In Ansehung der durch die SS. 36., 75., 77., 79., 87., 100., 101., 102. des Strafgesethuchs vorgesehenen Vergehen richtet sich die Kompetenz der Schwurgerichtshofe nach den bestehenden Vorschriften.

Ingleichen gehören als politische Vergehen vor die Schwurgerichtshöfe die in den SS. 78., 84., 85., 86., 98., 99. erwähnten strafbaren Handlungen.

#### Artifel XX.

Soweit durch besondere Gesetze über Materien, hinsichtlich welcher das Strafgesetzuch nichts bestimmt, eine über die gegenwärtigen Grenzen der Polizeistrafen (SS. 333., 334., 335. des Strafgesetzuchs) hinausgehende Strafe angeordnet und den Polizeigerichten eine höhere Kompetenz beigelegt ist, behält es dabei sein Bewenden. Jedoch sind von der Kompetenz der Polizeirichter die Fälle ausgeschlossen, in welchen nach den bisherigen besonderen Gesetzen auf den Verlust von Aemtern, oder auf den Verlust des Rechts zum Gewerzbebetriebe für immer oder auf Zeit, oder auf Stellung unter Polizei-Aufsicht zu erkennen ist. Diese Källe sind als Vergehen zu behandeln.

#### Artifel XXI.

Konnere strafbare Handlungen können zur gleichzeitigen Untersuchung und Entscheidung svor das Gericht gebracht werden, welches kompetent ist, die schwerste der für jene Handlungen angedrohten Strafen auszusprechen.

Ber=

Bergehen, welche zur Kompetenz der Schwurgerichtshofe gehoren, konnen jedoch nicht auf Grund der Konnerität vor ein anderes Gericht als den Schwurgerichtshof gelangen.

#### Artifel XXII.

Ronnerität ist insbesondere vorhanden:

1) wenn die namliche Person verschiedener strafbarer Handlungen

beschuldigt wird,

2) wenn verschiedene Personen als Urheber, Theilnehmer oder Begunstiger einer strafbaren Handlung oder als Hehler beschuldigt werden.

#### Artifel XXIII.

Ist gegen einen Beschuldigten wegen mehrerer strafbarer Handlungen eine Voruntersuchung eingeleitet, und ist mit Rücksicht auf diejenigen derselben, welche mit schwererer Strafe bedroht sind, zu erwarten, daß die Feststellung der leichteren Straffälle für die Entscheidung nicht von wesentlicher Bedeutung sein werde, so kann die Untersuchung wegen der letzteren einstweilen bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die schwereren Straffälle ruhen bleiben.

Die Biederaufnahme ber Untersuchung wird dem Ermeffen der Staats=

anwaltschaft überlaffen.

#### 

Wenn das Gesetz die Erhöhung oder Ermäßigung der Strafe von dem Vorhandensein erschwerender oder mildernder Umstände abhängig macht, so muß in Sachen, welche zur Kompetenz der Schwurgerichtshöfe gehören, auf den Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Angeschuldigten eine darauf bezügliche Frage den Geschworenen bei Strafe der Nichtigkeit vorgelegt werden. Eine solche Frage kann den Geschworenen auch von Amtswegen vorgelegt werden.

#### Artifel XXV.

Den Geschworenen sind geeigneten Falls eventuelle Fragen vorzulegen, insbesondere um festzustellen, ob der Angeklagte in Beziehung auf das Verbreschen oder Vergehen, wegen dessen die Anklage gegen ihn erhoben ist, nicht wenigstens des Versuchs, der Theilnahme, der Begünstigung oder der Hehlereischuldig ist, oder ob er die Handlung, welche ihm die Anklageschrift als eine vorsätzlich verübte zur Last legt, nicht wenigstens aus Fahrlässigkeit begangen zu haben schuldig ist.

#### Artifel XXVI.

Darüber, ob die Voraussetzungen des Rückfalls vorhanden sind, ent= schwurgerichtshof ohne Mitwirkung der Geschworenen.

#### Artifel XXVII.

Im Bezirke des Rheinischen Appellationsgerichtshofes kommen folgende Bestimmungen zur Anwendung:

(Nr. 3374,)

#### S. 1.

Alle wegen eines und besselben Verbrechens oder Vergehens zur Strafe verurtheilte Personen sind zu den Kosten, zur Rückgabe und zum Schadens= ersate, auf welche erkannt wird, solidarisch zu verurtheilen.

#### S. 2.

Wegen der Ruckgabe und des Schadensersatzes, auf welche wegen strafbarer Handlungen erkannt wird, findet gegen die Verurtheilten die personliche Haft statt.

#### S. 3.

Ist auf Konfiskation oder Geldbuße, zugleich aber auf Ruckgabe oder Schabensersatz erkannt worden, so haben die letzteren den Vorzug, wenn das Vermögen des Verurtheilten nicht ausreicht, alle diese Leistungen zu bestreiten.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beige= brucktem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, ben 14. April 1851.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. v. Rabe. Simons. v. Stockhausen. v. Maumer. v. Westphalen.

Frage ben Geschworften bei Strafe ber Michnigkeit vorgelegt merben. Eine selche Frage tann ben Geschworenen auch von Antibwegen vorgelegt werben.

fouldig it, soer ab er die Oanahma, welche ibm die Nullagerchieft als eine ware

Den Geschworznen find geeigneren galls evensuelle Fragen, vorzulegen,

(Nr. 3375.) Strafgefegbuch fur die Preugischen Staaten. Bom 14. April 1851.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c. verordnen mit Zustimmung der Kammern, was folgt:

## Ginleitende Bestimmungen.

## Blut Preugiiche Miltagrerim.t. & aben Die allgemeinen Etrafaesebe

Gine Handlung, welche die Gesetze mit der Todesstrafe, mit Buchthausstrafe oder mit Einschließung von mehr als funf Jahren bedrohen, ift ein Berbrechen.

Gine handlung, welche die Gesethe mit Ginschließung bis ju funf Jahren, mit Gefängnifftrafe von mehr als feche Wochen ober mit Gelbbuffe von

mehr als funfzig Thalern bedroben, ift ein Bergeben.

Gine Handlung, welche die Gesetze mit Gefangnifftrafe bis zu sechs Wochen oder mit Geldbufe bis zu funfzig Thalern bedroben, ift eine Ueber = tretuna.

Rein Berbrechen, fein Bergeben und feine Uebertretung fann mit einer Strafe belegt werden, die nicht gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde.

#### 6. 3.

Die Preußischen Strafgesetze finden Anwendung auf alle in Preußen begangene Berbrechen, Bergeben und Uebertretungen, auch wenn der Thater ein Auslander ift.

## ili undagen noningen nodnbilme S. 4. ergenebies brockloged rolmi nochordroffe

Wegen der im Auslande begangenen Berbrechen und Bergeben findet in Preußen in der Regel feine Berfolgung und Bestrafung statt.

Jedoch fann in Preußen nach Preußischen Strafgesetzen verfolgt und

bestraft werden:

1) ein Auslander, welcher im Auslande gegen Preußen eine in Diesem Strafgesetbuche als eine hochverratherische ober als eine Majestats= Beleidigung bezeichnete Handlung ober ein Mungverbrechen begangen hat;

2) ein Preuße, welcher im Auslande gegen Preußen eine hochverratherische ober eine landesverratherische Handlung, eine Majestatsbeleidigung ober

ein Munzverbrechen begangen bat:

3) ein Preuße, welcher im Auslande eine Handlung begangen hat, welche nach Preußischen Gesetzen als ein Verbrechen ober ein Bergeben bestraft wird, und auch durch die Gesetze des Orts, wo sie begangen wurde, mit Strafe bedroht ift. Die Berfolgung und Bestrafung bleibt jedoch in diesem Falle ausgeschloffen, wenn von den Gerichten des Auslandes über die Handlung rechtskräftig erkannt und die etwa ausgesprochene Strafe vollzogen ober burch Begnadigung erlaffen ift.

Uebertretungen, die im Auslande begangen werden, follen in Preußen nur dann bestraft werden, wenn dies durch besondere Gefete oder Staatsvertrage angeordnet ift. S. 5. aquatiolità

Auf Preußische Militairpersonen finden die allgemeinen Strafgesetze insoweit Anwendung, als nicht die Militairgesetze ein Anderes bestimmen. frase over mit Emfallegung von u.6 : auf finn Johren bebroben, ift ein

Das Recht des Beschädigten auf Schadensersatz ist von der Bestrafung unabhangig. D'im usea mochaffe agust kin solum non santikunpunted um inst

## Gine Darpfung, welches bie Weitge mit Beffingnisffrafe bis zu leche radell said in Grifter Theil.

Von der Bestrafung der Verbrechen und Vergeben im Allgemeinen.

## rocks tim smot gunromadell Erster Titel. E auf anderstall and

Bon den Strafen.

#### S. 7.

Die Todesstrafe ift durch Enthauptung zu vollstrecken. Mit der Todesstrafe ist zugleich auf den Berlust der burgerlichen Ehre zu erkennen, wenn dies entweder fur einzelne Falle im Gesetz ausdrucklich bestimmt ift, oder wenn festgestellt wird, daß das mit der Todesstrafe bedrohte Berbrechen unter besonders erschwerenden Umftanden begangen worden ift.

#### .8 .0 " Berbrechen und Nerachen finder

Die Vollstreckung der Todesstrafe soll in einem umschlossenen Raume, entweder auf einem Plate innerhalb der Mauern der Gefangenanstalt oder auf

einem anderen abgeschloffenen Plate flattfinden.

Bei der Hinrichtung follen zugegen fein: mindestens zwei Mitglieder bes Gerichts erster Instanz, ein Beamter der Staatsanwaltschaft, ein Gerichts= schreiber und ein oberer Gefangnisbeamter. Bon ber hinrichtung ift bem Ge= meinde-Vorstande des Orts, in welchem solche stattfindet, Nachricht zu ertheilen; derfelbe hat zwolf Personen aus den Bertretern der Gemeinde oder aus ande= ren achtbaren Mitgliedern ber Gemeinde abzuordnen, um ber hinrichtung bei= zuwohnen. Außer=

Außerdem ist einem Geistlichen von der Konfession des Verurtheilten der Zutritt zu gestatten.

Auch ift bem Bertheidiger und aus besonderen Grunden anderen Per-

sonen der Zutritt zu gewähren.

Die Vollstreckung des Todesurtheils wird durch das Lauten einer Glocke angekundigt, welches bis zum Schlusse der Hinrichtung andauert.

#### S. 9.

Der Leichnam des Hingerichteten ist seinen Angehörigen auf ihr Verlangen zur einfachen, ohne Feierlichkeiten irgend einer Art vorzunehmenden Beerdigung zu verabfolgen.

#### Die Einfehlefung fam nicht. 2 amongig

Die Zuchthausstrafe ist entweder eine lebenslängliche oder eine zeitige. Die Dauer der zeitigen Zuchthausstrafe ist mindestens zwei Jahre und höchstens zwanzig Jahre.

#### S. 11.

Die zur Buchthausstrafe Berurtheilten werden in einer Strafanstalt ver-

wahrt und zu den in derselben eingeführten Arbeiten angehalten.

Während der Strafzeit sind die zur Zuchthaußstrafe Verurtheilten unfähig, ihr Vermögen zu verwalten und unter Lebenden darüber zu verfügen; sie werden nach den Formen, die zur Ernennung der Vormunder vorgeschrieben sind, unter Vormundschaft gestellt; auch darf ihnen während der Strafzeit kein Theil ihres Vermögens oder ihrer Einkunfte verabfolgt werden.

Die Berurtheilung zur Buchthausstrafe zieht ben Berluft der burgerlichen

Ehre von Rechtswegen nach sich.

#### S. 12.

## Der Berluft der burgerlichen Ehre umfaßt:

1) den Verlust des Rechts, die Preußische National-Rokarde zu tragen;

2) die Unfähigkeit, öffentliche Memter, Burden, Titel, Orden und Ehrenzeichen zu führen oder zu erlangen, sowie den Berlust des Abels;

3) die Unfähigkeit, Geschworener zu sein, in offentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen oder gewählt zu werden, oder die aus offent= lichen Wahlen hervorgegangenen oder andere politische Rechte aus= zuüben;

4) die Unfähigkeit, als Zeuge oder Sachverständiger eidlich vernommen zu werden, oder als Zeuge bei der Aufnahme von Urkunden zu dienen;

5) die Unfähigkeit, Vormund, Nebenvormund, Kurator, gerichtlicher Beiftand ober Mitglied eines Familienrathes zu sein, es sei denn, daß es sich um die eigenen Kinder handle und die obervormundschaftliche Behörde oder der Familienrath die Genehmigung ertheile;

6) den Berlust des Rechts, Waffen zu tragen und die Unfahigkeit, in die

Urmee einzutreten.

Der Berluft der burgerlichen Ehre tritt mit dem Tage ein, an welchem

bas Urtheil rechtskräftig wirb.

Insofern nach den bestehenden besonderen Vorschriften, in Folge der Begehung von strafbaren Handlungen, der Verlust noch anderer, als der vorsstehend erwähnten Rechte, namentlich der Mitgliedschaft an kaufmännischen und anderen Korporationen eintritt, behält es bei diesen Bestimmungen sein Bewenden.

#### S. 13.

Die Strafe der Einschließung besteht in Freiheitsentziehung mit Beaufssichtigung der Beschäftigung und Lebensweise der Gefangenen; sie wird in Festungen oder in anderen besonders dazu bestimmten Raumen vollstreckt.

Die Einschließung fann nicht über zwanzig Jahre erkannt werben.

#### S. 14.

Die zur Gefängnißstrafe Verurtheilten werden in einer Gefangenanstalt eingeschlossen und können daselbst in einer, ihren Fähigkeiten und Berhaltnissen angemessenen Weise beschäftigt werden.

Die Dauer der Gefangnifftrafe foll, infofern nicht bas Gefet ein Un=

beres bestimmt, hochstens funf Jahre betragen.

## big, ibr Bermogen zu vermalten 15. 10er Lebenden baraber zu verfagen; lie

Bei den nach Tagen, Wochen oder Monaten bestimmten Freiheitsstrafen wird der Tag zu vierundzwanzig Stunden, die Woche zu sieben Tagen, der Monat zu dreißig Tagen gerechnet.

Die Dauer einer Freiheitsstrafe soll mindestens Ginen Tag betragen.

#### S. 16.

Wenn bei Freiheitsstrafen eine Umwandelung der gesetzlich vorgeschriesbenen Strafart erfolgen muß, so ist einjährige Einschließung einer achtmonatslichen Gefängnißstrafe und einjährige Gefängnißstrafe einer achtmonatlichen Zuchthausstrafe gleich zu achten.

#### S. 17.

Geldbußen konnen nicht unter dem Betrage Gines Thalers erkannt

Un die Stelle einer Geldbuße, welche wegen Unvermögens des Berurtheilten nicht beigetrieben werden kann, soll Gefängnißstrafe treten. Die Dauer derselben soll vom Richter so bestimmt werden, daß der Betrag von Ginem Thaler bis zu drei Thalern einer Gefängnißstrafe von Ginem Tage gleichgeachtet wird; die Dauer der Gefängnißstrafe beträgt mindestens Einen Tag und höchstens vier Jahre.

Wenn eine zu verwandelnde Geldbuße neben Zuchthaus auszusprechen ist, so soll die Geldbuße nicht in Gefängniß, sondern in Zuchthaus, jedoch un=

ter Berfurzung ber Dauer (S. 16.), verwandelt werben.

J. 18.

Tafos n Lang werden.
1854, Hude Jajog werden.
2854 nagh urtheilte

#### S. 18.

Laft das Geset zwischen Freiheitsftrafe und Geldbufe die Wahl, so ift auf die Geldbuße in den milberen Fallen zu erkennen. Im Falle bes Unver= mogens tritt Freiheitsstrafe nach ben Grundfagen über die Strafverwandelung (S. 17.) ein. lichen Chremechte auf Beit ber ibne 191 .2

Die Konfiskation findet nur in Beziehung auf einzelne Gegenstande flatt. Gegenstande, welche durch das Berbrechen oder Bergeben bervorge= bracht, oder welche zur Begehung beffelben gebraucht ober bestimmt worden find, follen, fofern fie dem Thater oder einem Theilnehmer der That gehoren, fonfiszirt werden.

Wenn ber Inhalt einer Schrift, Abbildung ober Darstellung sich als Thatbestand einer strafbaren Sandlung barftellt, so ift im Strafurtheile zugleich die Bernichtung aller vorfindlichen Eremplare und ber dazu bestimmten Platten

und Formen auszusprechen.

Ift die Schrift, Abbildung oder Darstellung ihrem Hauptinhalte nach eine erlaubte, fo foll nur auf die Bernichtung ber gefetwidrigen Stellen und besjenigen Theils der Platten und Formen erkannt werden, auf welchem fich diese Stellen befinden.

### S. 20.

Gelbstrafen fonnen in den Nachlaß eines Angeschuldigten nur bann vollstrectt werden, wenn berfelbe bei Lebzeiten rechtsfraftig verurtheilt wor= den ift.

Die Konfiskation einzelner Gegenstände kann nach bem Tobe bes Ange= schuldigten in dessen Nachlaß geltend gemacht werden, selbst wenn zu seinen Lebzeiten noch kein Urtheil ergangen ist.

#### S. 21.

Die Untersagung ber Ausubung ber burgerlichen Shrenrechte auf Zeit bewirkt die Unfahigkeit, mabrend ber im Urtheil bestimmten Zeit die im S. 12. erwähnten Rechte auszuüben.

Die Zeit soll wenigstens Gin Jahr und bochstens zehn Jahre betragen. Die Wirfungen der Untersagung der Ausübung der burgerlichen Ghren= rechte beginnen mit der Rechtsfraft des Urtheils, in welchem sie ausgesprochen ift. Die Dauer Diefer Strafe wird jedoch erft von dem Tage an berechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verbußt ift.

#### 6. 22.

Die Untersagung der Ausubung der burgerlichen Chrenrechte auf Zeit hat den Berluft aller aus fruberen offentlichen Bablen fur den Berurtheilten bervorgegangenen Rechte, ingleichen den Berluft der öffentlichen Memter, Burben, Titel, Orden und Ehrenzeichen, sowie ben Berluft des Abels von Rechts= (Nr. 3375.) wegen

wegen zur Folge. Die Entfernung aus der Armee tritt ein, soweit die Militairgesetze dies vorschreiben.

#### S. 23.

Entlassene Staatsdiener und Gemeindebeamte werden durch den Verlust der bürgerlichen Ehre und durch die Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit der ihnen aus der Staatskasse oder einer Gemeinde-kasse zu zahlenden Pensionen und Gnadengehalte von Rechtswegen verlustig.

#### S. 24.

Ist ein Preuße im Auslande wegen eines Verbrechens oder Vergehens bestraft worden, welches nach Preußischen Gesetzen den Verlust der bürgerlichen Ehre oder die Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit nach sich zieht, so kann ein neues Strafverfahren vor den Preußischen Gerichten eingeleitet, und es muß gegen den Schuldigen in Gemäßheit der Preußischen Gesetze auf Verlust der bürgerlichen Ehre oder Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit erkannt werden.

#### S. 25.

Die zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter soll auf die Dauer von Einem Jahre dis zu fünf Jahren erkannt werden. Sie hat für die dazu Verurtheilten den Verlust ihrer Aemter von Rechtswegen zur Folge. Diese Wirkung tritt mit der Rechtskraft des Urtheils ein. Ist gleichzeitig auf eine Freiheitsstrafe erkannt, so wird die Dauer der zeitigen Unfähigkeit von dem Tage an berechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verdüßt ist.

#### 3 mod (han man) 5. 26.

Die Stellung unter Polizei-Aufficht foll auf die Dauer von Einem bis

zu zehn Jahren erkannt werden.

Die Wirkungen der Stellung unter Polizei=Aufsicht beginnen mit der Rechtskraft des Urtheils, in dessen Folge sie eintritt. Die Dauer der Polizei= Aufsicht wird jedoch erst von dem Tage an berechnet, an welchem die Freisheitsstrafe verbüßt ist.

## .neparted sider nas gebit betragen.

Die Stellung unter Polizei-Aufsicht hat folgende Wirkungen:

1) es kann dem Verurtheilten der Aufenthalt an einzelnen bestimmten Orten von der Landespolizei-Behörde untersagt werden;
2) Haussuchungen unterliegen keiner Beschränkung hinsichtlich der Zeit, zu

welcher sie stattfinden durfen.

#### S. 28.

Gegen diejenigen, welche wegen Diebstahls, Raubes oder Hehlerei verurtheilt und unter Polizei-Aufsicht gestellt worden sind, kann die Ortspolizei-Behorde die Aufsicht dahin erweitern, daß dieselben während der Nachtzeit ibren ihren Wohnort und selbst ihre Wohnung ohne Erlaubniß nicht verlaffen

durfen.

Die Nachtzeit umfaßt fur die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Marz die Stunden von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens, und für die Zeit vom 1. April bis 30. September die Stunden von 9 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens.

#### S. 29.

Ift berjenige, gegen welchen die Stellung unter Polizei-Aufficht zu erfennen sein wurde, ein Auslander, fo ift gegen benfelben, anstatt ber Stellung unter Polizei=Aufsicht, auf Landesverweisung zu erkennen.

#### S. 30.

Alle Strafurtheile, in welchen auf Todesstrafe, auf Zuchthaus, oder auf Einschließung von mehr als funf Jahren erkannt wird, sollen im Auszuge durch das Amtsblatt des Bezirks, in welchem das erkennende Gericht seinen Sis bat, offentlich bekannt gemacht werben.

## 3weiter Ditel.

## Bon dem Berfuche. angenbenden, vollege auf den Louis Bellege noonvangen

Der Bersuch ift nur bann strafbar, wenn berfelbe burch Sandlungen, welche einen Unfang ber Ausführung enthalten, an den Tag gelegt und nur durch außere, von dem Willen des Thaters unabhangige Umstande gehindert worden ober ohne Erfolg geblieben ift.

#### S. 32.

Der Bersuch eines Berbrechens wird wie das Berbrechen selbst bestraft. Dem Richter bleibt jedoch überlaffen, bei Reftfepung bes Strafmaafes innerhalb der dafür vorgeschriebenen Grenzen darauf Rucksicht zu nehmen, daß bas Berbrechen nicht vollendet worden ift.

Ift bas Berbrechen mit ber Todesstrafe ober mit lebenslånglicher Bucht= hausstrafe bedrobt, so tritt statt derfelben zeitige Zuchthausstrafe von minde=

ftens gebn Jahren nebft Stellung unter Polizei-Aufficht ein.

Insoweit bei bem vollendeten Berbrechen unter Umflanden eine der Art ober bem Maage nach milbere Strafe eintritt, foll diefelbe auch bei bem Bersuche zur Anwendung kommen.

#### S. 33.

Der Bersuch eines Bergebens wird nur in den Kallen bestraft, in welchen die Gesetze dies ausbrudlich bestimmen. Der Bersuch wird alsbann wie das Bergeben felbft nach ben im S. 32. aufgestellten Grundfagen bestraft.

Drit=

#### Dritter Titel.

Bon ber Theilnahme an einem Berbrechen ober Bergeben

#### S. 34.

Alls Theilnehmer eines Berbrechens ober Vergebens wird bestraft:

1) wer den Thater durch Geschenke oder Versprechen, durch Drohungen, Mißbrauch des Unsehens oder der Gewalt, durch absichtliche Herbeifühzung oder Beförderung eines Irrthums oder durch andere Mittel zur Begehung des Verbrechens oder Vergehens angereizt, verleitet oder bestimmt bat;

2) wer dem Thater zur Begehung des Verbrechens oder Vergehens Unleitung gegeben hat, ingleichen wer Waffen, Werkzeuge oder andere Mittel, welche zu der That gedient haben, wissend, daß sie dazu dienen follten, verschafft hat, oder wer in den Handlungen, welche die That vorbereitet, erleichtert oder vollendet haben, dem Thater wissentlich Hulfe geleistet hat.

#### S. 35.

Auf den Theilnehmer an einem Verbrechen oder Vergehen oder an einem strafbaren Versuche eines Verbrechens oder Vergehens ist dasselbe Strafgeset anzuwenden, welches auf den Thater Unwendung sindet. Wird festgestellt, daß im Falle des S. 34. Nr. 2. die Theilnahme keine wesentliche war, so tritt statt der Todesstrafe oder lebenslänglichen Zuchthausstrafe zeitige Zuchthausstrafe und, wenn außerdem festgestellt wird, daß mildernde Umstände vorhanden sind, Gefängniß von zwei bis zu zehn Jahren ein.

#### S. 36.

Wer durch Neden an öffentlichen Orten oder bei öffentlichen Zusammen= fünften, oder durch Schriften, Abbildungen oder andere Darstellungen, welche verkauft, vertheilt oder umhergetragen, oder öffentlich außgestellt oder angeschlazgen werden, zu einer Handlung auffordert, anreizt, verleitet oder zu bestimmen sucht, welche ein Verbrechen oder Vergehen darstellt, soll als Theilnehmer betrachtet und bestraft werden, wenn die Aufforderung das Verbrechen oder Verzgehen, oder einen strafbaren Versuch zur Folge gehabt hat.

Ist die Aufforderung ohne Erfolg geblieben, so tritt Gefängniß bis zu Einem Jahre ein, sofern nicht bei einzelnen Verbrechen etwas Anderes be-

stimmt ist.

#### S. 37.

Wer nach Verübung eines Verbrechens oder Vergehens dem Thater wissentlich Beistand leistet, um denselben der Bestrafung zu entziehen, oder ihm die Vortheile des Verbrechens oder Vergehens zu sichern, ist als Begünstiger mit Geldbuße bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre zu bestrafen.

Diese

Diese Strafe tritt nicht ein, wenn die Begünstigung dem Thater, um ihn der Bestrafung zu entziehen, von leiblichen Berwandten in auf= oder absseigender Linie, von Geschwistern oder von dem Chegatten gewährt worden ist.

#### Wirb festgestellt, bad ein gin. 38. . Loigter, welcher noch nicht bas feches

Der Begünstiger soll gleich demjenigen, welcher Hulfe leistet, bestraft werden, wenn die Begünstigung in Folge einer vor der That genommenen Alberede gewährt worden ist.

Diese Borschrift ift auch dann anzuwenden, wenn der Begunftiger zu

ben Angehörigen bes Thaters gehört.

#### S. 39.

Wer von dem Vorhaben eines Hochverraths, eines Landesverraths, einer Münzfälschung, eines Mordes, eines Kaubes, eines Menschenraubes oder eines das Leben von Menschen gefährdenden gemeingefährlichen Verbrechens zu einer Zeit, zu welcher die Verhütung dieser Verbrechen möglich ist, glaubhafte Kenntniß erhält und es unterläßt, davon der Behörde oder der durch das Verbrechen bedrohten Person zur rechten Zeit Unzeige zu machen, soll, wenn das Versbrechen wirklich begangen oder zu begehen versucht wird, mit Gefängniß bis zu fünf Jahren bestraft werden.

### Vierter Titel.

Bon ben Grunden, welche bie Strafe ausschließen ober milbern.

#### S. 40.

Ein Verbrechen oder Vergehen ist nicht vorhanden, wenn der Thater zur Zeit der That wahnsinnig oder blodsinnig, oder die freie Willensbestim= mung desselben durch Gewalt oder durch Orohungen ausgeschlossen war.

#### S. 41.

Ein Verbrechen oder Vergehen ist nicht vorhanden, wenn die That durch die Nothwehr geboten war. Nothwehr ist diesenige Vertheidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich selbst oder Anderen abzuwenden. Der Nothwehr ist gleich zu achten, wenn der Thater nur aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Verstheidigung hinausgegangen ist.

#### Berbrechen, welche mit Tobe 12 bedroht find, verichtere int bre

Wenn ein Angeschuldigter noch nicht das sechszehnte Lebensjahr vollendet hat, und festgestellt wird, daß er ohne Unterscheidungsvermögen gehandelt hat, so soll er freigesprochen, und in dem Urtheile bestimmt werden, ob er seiner Familie überwiesen oder in eine Besserungsanstalt gebracht werden soll.

In der Besserungsanstalt ist derselbe so lange zu behalten, als die der Jahrgang 1851. (Nr. 3375.) Straf=

Strafanstalt vorgesetzte Verwaltungsbehörde solches für erforderlich erachtet, jedoch nicht über das zurückgelegte zwanzigste Lebensjahr hinaus.

## S. 43.

Wird festgestellt, daß ein Angeschuldigter, welcher noch nicht das sechszehnte Lebensjahr vollendet hat, ein Verbrechen oder Vergehen mit Unterscheibungsvermögen begangen hat, so kommen in Bezug auf denselben folgende Bestimmungen zur Anwendung:

1) auf Todekstrafe und Zuchthaus, auf Berlust der bürgerlichen Ehre und zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte, insgleichen auf Stellung unter Polizei-Aufsicht soll nicht erkannt, und an Stelle der Zuchthausstrafe Gefängnißstrafe ausgesprochen werden;

2) ist das Verbrechen mit der Todesstrafe oder mit lebenslänglichem Zucht= haus bedroht, so wird auf Gefängniß von drei bis zu funfzehn Jahren

erkannt:

3) in den übrigen Fallen soll der Richter ermächtigt sein, unter das niebrigste Maaß der gesetzlichen Strafe herabzugehen; die Halfte des hochsten gesetzlichen Strafmaaßes darf niemals überschritten werden;

4) die Gefängnißstrafe soll entweder in ausschließlich für jugendliche Personen bestimmten Gefangenanstalten, oder zwar in der ordentlichen Gefangenanstalt, jedoch in abgesonderten Räumen vollstreckt werden.

#### S. 44.

Wenn die Strafbarkeit einer Handlung abhängig ist, entweder von besons beren Eigenschaften in der Person des Thäters oder desjenigen, auf welchen sich die That bezog, oder von den besonderen Umständen, unter welchen die Handlung begangen wurde, so ist eine solche Handlung demjenigen als Versbrechen oder Vergehen nicht zuzurechnen, welchem jene Verhältnisse oder Umsstände zur Zeit der That unbekannt waren.

Wenn durch solche besondere, dem Thater unbekannt gebliebene Vershältnisse oder Umstände die Strafbarkeit der von ihm begangenen Handlung erhöht wird, so sollen ihm diese erschwerenden Umstände der That nicht zuges

rechnet werden.

#### S. 45.

Nach Ablauf der Verjährungszeit sindet die Verfolgung und Bestrafung eines Verbrechens oder Vergehens nicht statt.

### S. 46.

Verbrechen, welche mit Todesstrafe bedroht sind, verjähren in dreißig Jahren; Verbrechen, welche im höchsten Strafmaaße mit einer Freiheitsstrafe von einer längeren als zehnjährigen Dauer bedroht sind, verjähren in zwanzig Jahren; Verbrechen, welche mit einer milberen Freiheitsstrafe bedroht sind, verjähren in zehn Jahren.

Bergehen, die im hochsten Strafmaaße mit einer hoheren als breimonat=

lichen

lichen Gefangnifffrafe bebroht find, verjahren in funf Jahren, andere Bergeben in brei Jahren.

Der Lauf der Berjahrung beginnt mit dem Tage des begangenen Ber-

brechens ober Bergebens.

#### S. 47.

Wenn die Verjährung unterbrochen wird, die Untersuchung aber nicht zur rechtskräftigen Berurtheilung fubrt, so beginnt eine neue Berjahrung nach

der letten gerichtlichen Sandlung.

Diese neue Berjahrung fommt jedoch bemjenigen nicht zu Statten, welcher sich der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung durch die Flucht entzogen hat.

#### 6. 48.

Jeder Antrag und jede sonstige Handlung der Staatsanwaltschaft, sowie jeder Beschluß und jede sonstige Sandlung bes Richters, welche die Eröffnung, Fortsetzung oder die Beendigung der Untersuchung oder die Verhaftung des Angeschuldigten betrifft, unterbricht die Verjährung.

#### S. 49.

Gegen rechtskräftig erkannte Strafen ift keine Verjahrung zuläffig.

## S. 50. The us ignifered asperted stadmirroad

Gin Berbrechen ober Bergeben, beffen Bestrafung nur auf den Antrag einer Privatperson erfolgen kann, soll straflos bleiben, wenn die zum Antrage berechtigte Person den Antrag binnen drei Monaten zu machen unterläßt. Diese Frist beginnt mit der Zeit, zu welcher der zum Antrage Berechtigte von dem gegen ihn begangenen Verbrechen oder Vergehen und von der Person des Thaters Kenntniß erhalten hat.

#### dulle remediatelle nou neteries and S. 51; us peninimerale il sid duit

Wenn bei einem Berbrechen ober Bergeben mehreren Personen bas Recht zusteht, daß nur auf ihren Untrag die Bestrafung erfolgen kann, so wird badurch, daß eine derselben die dreimonatliche Frist versaumt, das Recht der Uebrigen zum Antrage auf Bestrafung nicht ausgeschlossen.

#### 6. 52.

Der Antrag auf Bestrafung kann nicht getheilt werben. Das gericht= liche Verfahren findet gegen sammtliche Theilnehmer an dem Verbrechen oder Bergeben statt, auch wenn nur gegen Ginen berfelben auf Bestrafung ange= tragen worden ift.

### §. 53.

Nach Eröffnung ber gerichtlichen Untersuchung fann ber Antrag auf Bestrafung nicht wieder zurückgenommen werden, so weit nicht in einzelnen Fallen ausbrucklich ein Underes bestimmt ift. 16\* S. 54. (Nr. 3375.)

#### S. 54.

Der Verlette, welcher bereits das sechszehnte Lebensjahr zurückgelegt

hat, ift felbsissandig zu bem Untrage auf Bestrafung berechtigt.

So lange jedoch der Verletzte minderjährig ist, hat auch der Vater oder Vormund desselben, unabhängig von der eigenen Befugniß des Verletzten, das Recht, auf Bestrafung anzutragen.

### Fünfter Titel.

Bom Bufammentreffen mehrerer Berbrechen und vom Ruckfalle.

#### S. 55.

Wenn eine und dieselbe Handlung die Merkmale mehrerer Verbrechen oder Vergehen in sich vereinigt, so kommt das Strafgesetz zur Anwendung, welches die schwerste Strafe androht.

#### S. 56.

Gegen benjenigen, welcher durch verschiedene selbstständige Handlungen mehrere Verbrechen oder Vergehen begangen hat, ist auf sammtliche dadurch begründete Strafen vereinigt zu erkennen.

## Ein Berbrechen ober Bergebe, 57. den Bestrafung nur auf ben Antrag

Diese Vorschrift (J. 56.) wird durch folgende Bestimmungen beschränkt:

1) ist auf mehrere zeitige Freiheitsstrasen vereinigt zu erkennen, so darf in dieser Vereinigung niemals die Dauer von zwanzig Jahren und, sofern nur Vergehen vorliegen, niemals die Dauer von zehn Jahren überschritzten werden;

2) find die in Vereinigung zu erkennenden Strafen von verschiedener Art, so ist, unter Verkurzung ihrer Gesammtdauer (S. 16.), auf die schwerste

biefer Strafarten zu erkennen;

3) die Gefängnißstrafe kann in diesem Falle die Dauer von funf Jahren, jedoch niemals die Dauer von zehn Jahren übersteigen.

#### S. 58.

Wer, nachdem er wegen eines Verbrechens oder Vergehens von einem Preußischen Gerichtshofe rechtskräftig verurtheilt worden ist, dasselbe Verbrechen oder Vergehen, sei es mit oder ohne erschwerende Umstände, begeht, befindet sich im Rückfalle.

Insofern das Gesetz keine besondere Rückfallsstrafen bestimmt, kann wegen Rückfalls die Strafe über das gesetzliche Maaß hinaus erhöht werden, jedoch nicht mehr, als um die Hälfte des höchsten gesetzlichen Strafmaaßes.

Die Dauer der Gefängnisstrafe kann im Ruckfalle die Zeit von fünf Jahren übersteigen.

Gres Bei

Bei Berbrechen, welche mit zeitiger Freiheitsstrafe bedroht sind, barf die Dauer von zwanzig Jahren selbst im Ruckfall nicht überschritten werden.

Der Rückfall ift auch bann vorhanden, wenn die That in dem früheren ober fpateren Falle, oder in beiden Fallen die Theilnahme an einem Berbrechen ober Bergehen, ober den Bersuch eines Berbrechens ober Bergehens barftellt.

#### §. 60.

Die Straferhohung wegen Ruckfalls tritt nicht ein, wenn feit bem Beit= punkte, in welchem die Freiheitsstrafe ober Geldbuße des zuletzt begangenen früheren Berbrechens oder Bergebens abgebußt oder erlaffen worden ift, zehn Jahre verflossen sind. anichmann umie ihr voorens, edterrouche & der punt punt ihre verflossen find.

## schaffen aniviron poer in den Raffen egnübt 3 weiter Theil.

Bon den einzelnen Berbrechen und Bergeben und deren Bestrafung. aufforbert, welche nach 9. 62,

Grster Titel. Hochverrath und Landesverrath.

#### S. 61.

Gin Unternehmen, welches barauf abzielt:

1) den Konig zu todten, gefangen zu nehmen, in Feindes Gewalt zu lie= fern, oder zur Regierung unfahig zu machen, oder

2) die Thronfolge oder die Staatsverfassung gewaltsam zu andern, oder 3) das Gebiet des Preußischen Staats ganz ober theilweise einem fremden Staate einzuverleiben, ober einen Theil des Gebiets vom Bangen los= zureißen.

ist Hochverrath und foll mit bem Tode bestraft werben.

Im Falle der Gefährdung des Lebens, der Gesundheit ober der Freiheit des Konigs (Dr. 1.) foll zugleich auf Verlust der burgerlichen Ehre erkannt werden.

Alls ein Unternehmen, burch welches bas Berbrechen bes Hochverraths vollendet wird, ist eine folche Handlung anzusehen, durch welche das verbreche= rische Borhaben unmittelbar zur Ausführung gebracht werden foll.

#### 6. 63

Saben zwei oder mehrere Personen die Ausführung eines hochverrathe= rischen Unternehmens verabredet, ohne daß es schon zum Beginn ber im S. 62. bezeichneten handlung gekommen ift, fo foll fie die Strafe von funfjahrigem bis lebenslånglichem Zuchthaus treffen.

Wird (Nr. 3375.)

Wird festgestellt, daß milbernde Umstande vorhanden sind, so tritt Gin=

schließung nicht unter funf Jahren ein.

Neben der Einschließung soll das Urtheil zugleich den Berlust oder die zeitige Untersagung der Ausübung nachstehender bürgerlichen Ehrenrechte aussprechen:

1) ber Fähigkeit, öffentliche Alemter zu fuhren oder zu erlangen;

2) der Fähigkeit, Geschworener zu sein, in diffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen oder gewählt zu werden, oder die aus diffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte auszuüben.

#### and sanddist ros. 64. mailsons 77

Gleiche Strafe (J. 63.) soll benjenigen treffen, welcher zur Vorbereitung eines Hochverraths, entweder mit einer auswärtigen Regierung sich einzläßt, oder die ihm vom Staate anvertraute Macht mißbraucht, oder Mannschaften anwirbt oder in den Waffen einübt.

#### S. 65.

Wer öffentlich durch Rede oder Schrift zur Ausführung einer Handlung aufforderf, welche nach S. 62. als ein hochverrätherisches Unternehmen zu bestrafen wäre, soll mit zweis dis zehnjährigem Zuchthaus, oder, wenn festgestellt wird, daß mildernde Umstände vorhanden sind, mit Einschließung von zwei dis zu zehn Jahren bestraft werden.

#### S. 66.

Jebe andere, ein hochverrätherisches Unternehmen vorbereitende Handlung soll mit Zuchthaus bis zu funf Jahren, oder, wenn festgestellt wird, daß mildernde Umstände vorhanden sind, mit Einschließung von Einem bis zu funf Jahren bestraft werden.

#### lied S. 67. rede . nedistreensmie etent

Ein Preuße, welcher mit einer fremden Regierung in Verbindung tritt, um dieselbe zu einem Kriege gegen Preußen zu veranlassen, macht sich des Landesverraths schuldig, und wird mit Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren bestraft.

Ist der Krieg wirklich ausgebrochen, so soll der Thater mit dem Tode

und dem Verluste der burgerlichen Ehre bestraft merden.

#### S. 68.

Ein Preuße, welcher während eines gegen den Preußischen Staat ausgebrochenen Krieges im feindlichen Heere Dienste nimmt und die Waffen gegen Preußen oder dessen Bundesgenossen trägt, wird als Landesverräther mit dem Tode bestraft.

Ein Preuße, welcher schon früher in fremden Kriegsdiensten stand, soll, wenn er nach Ausbruch des Krieges in denselben verbleibt und die Waffen gegen Preußen oder dessen Bundesgenossen trägt, mit Zuchthaus von drei bis zu zehn Jahren bestraft werden.

Wird

Wird festgestellt, daß milbernde Umftande vorhanden find, so tritt Gin= schließung von drei bis zu zehn Jahren ein.

#### 6. 69.

Gin Preuße, welcher wahrend eines gegen Preußen ausgebrochenen Rrieges einer feindlichen Macht wiffentlich Vorschub leistet, ober den Truppen Preu-Bens ober feiner Bundesgenoffen wiffentlich Nachtheil zufügt, wird mit Bucht= haus bis zu gehn Sahren bestraft.

Die Tobessfrafe tritt ein, wenn ber Thater:

1) Festungen, Paffe, besette Plate oder andere Bertheidigungsposien, in= gleichen Preufische ober verbundete Truppen ober einzelne Offiziere ober Soldaten in feindliche Gewalt bringt;

2) Festungswerke, Rriegsschiffe, Raffen, Zeughäuser, Magazine ober andere Borrathe von Baffen, Munition ober anderen Rriegsbedurfniffen in

feindliche Gewalt bringt, zerstort ober unbrauchbar macht;

3) bem Keinde Mannschaften zuführt, ober Golbaten bes Preußischen ober verbundeten Beeres verleitet, zum Feinde überzugehen;

4) Operationsplane ober Plane von Festungen ober festen Stellungen bem

Keinde mittheilt;

5) dem Feinde als Spion dient, oder feindliche Spione aufnimmt, verbirgt oder ihnen Beiftand leiftet, oder

6) einen Aufftand unter ben Preugischen ober verbundeten Truppen erregt.

## fesigestellt, bag milbern,07 1.3 fiande vorhanden find, fo tritt Eine

Gegen Auslander ift wegen ber in den SS. 67. und 69. erwähnten

Handlungen nach dem Rriegsgebrauche zu verfahren.

Begeben sie aber solche Handlungen, wahrend sie unter dem Schutze Preußens in dessen Gebiete sich aufhalten, so kommen die in den SS. 67. und 69. bestimmten Strafen zur Unwendung.

#### S. 71. male and menop many doubt abung der bärgerlichen Ebrenrechte erfannt l

Wer vorsätlich:

1) Staatsgeheimniffe, ober Festungsplane, ober folche Urkunden, Aftenftucke oder Nachrichten, von benen er weiß, daß das Wohl des Staates beren Gebeimhaltung, einer fremden Regierung gegenüber, erforbert, biefer Regierung mittheilt ober offentlich bekannt macht, ober

2) zur Gefahrbung ber Rechte bes Staates im Berhaltniß zu einer frem= den Regierung die darüber sprechenden Urfunden ober Beweismittel ver-

nichtet, verfälscht oder unterdrückt, ober

3) ein ihm aufgetragenes Staatsgeschaft mit einer fremben Regierung gum Nachtheil Preußens führt,

wird mit Buchthaus von funf bis zu zwanzig Jahren bestraft.

eraC sysdua 19do schildlid mychis S. 72. Begen benjenigen, welcher wegen einer ber in biefem Titel gebachten (Nr. 3375.) Sand=

Handlungen zu zeitiger Zuchthausstrafe verurtheilt wird, soll auf Stellung unter Polizei-Aufsicht erkannt werden.

#### S. 73.

Wenn wegen Hochverraths oder Landesverraths in den Fällen der SS. 61., 63., 64., 67., 68., 69., 70. und 71. die Untersuchung eröffnet wird, so ist das Vermögen, welches der Angeschuldigte bereits besitzt, oder welches ihm später noch anfällt, mit Beschlag zu belegen.

Der wegen Hochverraths oder Landesverraths zum Tode oder zu lebens= langlichem Zuchthaus rechtskraftig Verurtheilte verliert die Fahigkeit, über fein

Bermogen unter Lebenden und von Todeswegen zu verfügen.

# Zweiter Titel.

Beleidigungen der Majestat und der Mitglieder des Königlichen Hauses.

#### 4) Dergrionevlane ober Plane, 74. destungen ober festen Stellungen bent

Wer sich einer Thatlichkeit gegen die Person des Konigs schuldig macht, wird mit dem Tode bestraft.

In minder schweren Fallen ift anstatt ber Tobesstrafe auf Buchthaus

von zehn bis zu zwanzig Jahren zu erkennen.

Wird festgestellt, daß milbernde Umstände vorhanden sind, so tritt Einsschließung von zehn bis zu zwanzig Jahren ein.

#### antique S. 75. unideafaeira, med dan nepunidend.

Wer durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung die Ehrfarcht gegen den Konig verletzt, wird mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu funf Jahren bestraft.

Auch kann gegen benfelben zugleich auf zeitige Untersagung ber Aus-

übung der burgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

### Staatsgebeinniffe, ober Kefini. 76. Que, folde Ifremben. Alfrenfinde

Wer sich einer Thatlichkeit gegen die Person der Königin, des Thronfolgers oder eines anderen Mitgliedes des Königlichen Hauses, oder des Regenten des Preußischen Staates schuldig macht, wird mit Zuchthaus von fünf
bis zu zwanzig Jahren bestraft.

In minder schweren Fallen ift auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu

erkennen.

Wird festgestellt, daß milbernde Umstände vorhanden sind, so tritt Einsschließung von Einem bis zu zehn Jahren ein.

#### S. 77.

Wer durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darsstellung die Königin, den Thronfolger, ein anderes Mitglied des Königlichen Hau-

Hauses, oder den Regenten des Preußischen Staats beleidigt, wird mit Ge-fangniß von Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

Auch kann gegen denselben zugleich auf zeitige Untersagung der Auß= übung der burgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

### Dritter Titel.

Feindliche Sandlungen gegen befreundete Staaten.

#### S. 78.

Ein Preuße, der im Inlande oder Auslande, oder ein Ausländer, der während seines Aufenthalts in Preußen gegen einen der Deutschen Staaten oder dessen Regenten eine Handlung vornimmt, welche, wenn er sie gegen den König oder den Preußischen Staat verübt hätte, als eine hochverrätherische anzusehen sein würde, ist in den Fällen der JS. 61. bis 65. mit Zuchthausstrafe von zwei bis zu zehn Jahren, oder wenn festgestellt wird, daß mildernde Umstände vorhanden sind, mit Einschließung von Einem bis zu zehn Jahren, in dem Falle des J. 66. aber mit Einschließung von sechs Monaten bis zu drei Jahren zu bestrafen.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die Handlung gegen einen anderen Staat gerichtet ist, in welchem nach publizirten Berträgen oder Gesetzen die Gegensseitigkeit verburgt ist.

#### S. 79.

Wer durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darsftellung das Oberhaupt eines Deutschen Staates beleidigt, wird mit Gefängniß von Einem Monate bis zu zwei Jahren bestraft.

Diefelbe Strafe tritt ein, wenn die Beleidigung gegen das Oberhaupt eines anderen Staates gerichtet ist, in welchem nach publizirten Verträgen oder Gesetzen die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

#### S. 80.

Wer durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung einen bei dem Königlichen Hofe beglaubigten Gesandten oder Geschäftsträger beleidigt, wird mit Gesängniß von Einem Monate bis zu Einem Jahre bestraft.

#### S. 81.

In den Fällen der SS. 79. und 80. tritt die Verfolgung nur auf Antrag der auswärtigen Regierung oder des beleidigten Gesandten ein.

### Bierter Titel.

Berbrechen und Bergeben in Beziehung auf bie Ausubung ber staatsburgerlichen Rechte.

#### S. 82.

Wer es unternimmt, eine ber beiden Rammern gewaltsam auseinander zu sprengen, zur Faffung ober Unterlaffung von Beschluffen zu zwingen, ober Mitglieder aus derselben gewaltsam zu entfernen, wird mit Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren bestraft.

#### G. 83:

Wer ein Mitglied einer der beiden Rammern burch Gewalt oder durch Bebrohung mit ber Berübung eines Berbrechens ober Bergebens gegen baffelbe verhindert, sich an den Ort der Versammlung zu begeben oder zu stimmen, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.

#### 6. 84.

Wer auf die im g. 83. angegebene Weise Staatsangehörige verhindert ober zu verhindern versucht, in Ausübung ihrer staatsburgerlichen Rechte zu wahlen oder zu stimmen, foll mit Gefangniß nicht unter Ginem Jahre bestraft werden.

#### S. 85.

Wer, mit der Sammlung der Wahl= oder Stimm=Zettel oder Zeichen beauftragt, vorsätzlich die rechtmäßige Anzahl derselben vermehrt oder vermindert, ober einen Zettel ober ein Zeichen verfalfcht, ober vertauscht, ober auf die Bettel berjenigen Personen, die nicht schreiben konnen, andere als die angegebenen Namen schreibt, ingleichen wer, bei einer Wahlhandlung mit der Führung bes Protofolls beauftragt, andere als die angegebenen Namen niederschreibt, wird mit Gefangniß von Einem bis zu drei Jahren bestraft.

War der Thater nicht mit der Sammlung der Zettel oder Zeichen oder mit einer anderen Verrichtung bei dem Wahlgeschäfte beauftragt, so ist die

Strafe Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren.

In beiden Fallen ist zugleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte zu erkennen.

#### S. 86.

Wer eine Wahlstimme fauft oder verkauft, wird mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft; auch kann gegen benselben auf zei= tige Untersagung der Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

## Fünfter Titel.

Wiberstand gegen die Staatsgewalt.

#### S. 87.

Wer zum Ungehorsam gegen die Gesetze oder Verordnungen oder gezen die Anordnungen der Obrigkeit öffentlich auffordert oder anreizt, oder wer Handlungen, welche in den Gesetzen als Verbrechen oder Vergeben bezeichnet find, durch offentliche Rechtfertigung anpreiset, wird mit Geldbuße bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefangniß von vier Wochen bis zu zwei Jahren bestraft.

#### S. 88.

Wer eine Person des Soldatenstandes, es sei der Linie oder der Land= wehr, auffordert oder anreigt, dem Befehle des Oberen nicht Gehorsam zu lei= sten, wer insbesondere eine Person, welche zum Beurlaubtenstande gehört, dazu auffordert ober anreizt, der Einberufungs-Ordre nicht zu folgen, wird mit Gefängniß von sechs Wochen bis zu zwei Jahren bestraft. Diese Bestimmung sindet Anwendung, die Ausforderung oder Anreizung

mag burch Wort ober Schrift ober burch irgend ein anderes Mittel geschehen,

fie mag von Erfolg gewesen sein oder nicht.

#### S. 89.

Wer einen Beamten, welcher zur Vollstreckung der Gesetze, oder der Befehle und Berordnungen der Berwaltungsbehörden, oder der Urtheile und Berordnungen der Gerichte berufen ift, mahrend der Bornahme einer Umts-handlung angreift, ober demselben durch Gewalt oder Drohung Widerstand leiflet, wird mit Gefangniß von vierzehn Tagen bis zu zwei Jahren bestraft.

Diefelbe Strafe tritt ein, wenn der Angriff oder die Widersetzlichkeit gegen Personen, welche zur Beihulfe des Beamten zugezogen waren, oder gegen Mannschaften des Militairs oder einer Gemeinde=, Schut = oder Burgermehr

in Ausübung bes Dienstes erfolgt.

#### 6. 90

Wer eine Beborde ober einen Beamten burch Gewalt ober Drohungen zwingt ober zu zwingen versucht, eine Umtshandlung vorzunehmen ober zu un= terlaffen, wird mit Gefangnis nicht unter drei Monaten bestraft.

#### J. 91.

Wenn mehrere Personen öffentlich sich zusammenrotten und mit ver= einten Kräften die in den SS. 89. und 90. genannten Handlungen verüben, so werden dieselben wegen Aufruhrs mit Gefängniß nicht unter sechs Monaten beftraft; auch kann gegen fie auf Stellung unter Polizei-Aufficht erkannt werden.

Diejenigen Theilnehmer, welche Gewaltthatigkeiten gegen Personen ober 17\* (Nr. 3375.)

Sachen verüben, werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und Stellung unter Polizei-Aufficht bestraft.

#### S. 92.

Wenn mehrere auf öffentlichen Wegen, Strafen ober Platen versam= melte Personen von den Beamten der gerichtlichen oder der Berwaltungs=Polizei, ober von dem Befehlshaber der bewaffneten Macht aufgefordert werden, sich zu entfernen, so wird jede berselben, welche nach ber dritten Aufforderung sich nicht entfernt, mit Gefangniß bis zu drei Monaten bestraft.

Wird bei einem Auflaufe gegen die Beamten der Polizei oder die be= waffnete Macht mit vereinten Kraften ein thatlicher Widerstand geleistet, oder Gewalt verübt, so treten gegen diejenigen, welche sich bei diesen Handlungen

betheiligt haben, die Strafen des Aufruhrs ein.

#### 6. 93.

Mit Gelbbuße bis zu zweihundert Thalern oder Gefängniß von vier Bochen bis zu zwei Jahren wird bestraft:

1) wer boswillig oder gegen das Verbot der Obrigkeit Fahnen, Zeichen oder Symbole, welche geeignet sind, den Geist des Aufruhrs zu ver= breiten, oder den öffentlichen Frieden zu stören, an öffentlichen Orten ober in öffentlichen Zusammenkunften ausstellt, ober sie verkauft ober sonst verbreitet:

2) wer außere Berbindungs = ober Bereinigungszeichen, welche zur Aufrechthaltung ber offentlichen Rube und Sicherheit von der Bezirks-Regierung verboten sind, an offentlichen Orten oder in offentlichen Bufam=

menfunften tragt;

3) wer in boswilliger Absicht die offentlichen Zeichen der Koniglichen Autoritat wegnimmt, zerstort ober beschäbigt.

#### 6. 94.

Wer vorsätzlich einen Gefangenen aus der Gefangenanstalt ober aus der Gewalt der bewaffneten Macht, oder aus der Gewalt des Beamten, unter defsen Aufsicht, Begleitung oder Bewachung er sich befindet, befreit oder zu be= freien versucht, wird mit Gefangniß von vierzehn Tagen bis zu drei Jah= ren bestraft.

## S. 95.

Wer vorfätzlich einen Gefangenen, bessen Aufbewahrung, Begleitung ober Bewachung ihm anvertraut ift, entweichen laßt, oder beffen Befreiung bewirkt ober befordert, wird mit Gefangniß von vierzehn Tagen bis zu drei Jah= ren bestraft.

Ist die Entweichung nur durch Fahrlässigkeit veranlaßt worden, so tritt Gefängniß bis zu feche Monaten, oder in Fällen geringerer Verschuldung Geldbuße bis zu funfzig Thalern ein.

Dieseuigen Shrilltebiner, welche Gewalithatigkeiten gegen Perfonen ober

S. 96.

Wenn Gefangene in einer Gefangenanstalt sich zusammenrotten und ent= weder einen gewaltsamen Ausbruch ausführen ober auszuführen versuchen, ober gegen die Aufseher sich widersetzen, oder dieselben zu Handlungen oder Unter= lassungen zwingen oder zu zwingen versuchen, so haben die Theilnehmer an der Meuterei Gefängniß nicht unter sechs Monaten verwirkt; auch kann gegen sie auf Stellung unter Polizei-Aufsicht erkannt werden.

Diejenigen Theilnehmer, welche Gewaltthatigkeiten gegen Personen ober Sachen verüben, werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und Stellung un=

ter Polizei = Aufficht bestraft.

Die Strafe der Meuterei soll unabhangig von der Strafe des Berbre= chens oder Vergehens, wegen deffen die Meuterer verhaftet find, ausgesprochen und unmittelbar nach dieser Strafe vollftrecht werden.

## Sechster Titel.

## Bergeben wider die offentliche Ordnung.

## 6. 97

Wer unbefugt bewaffnete Haufen bildet, oder solche befehligt, oder eine Mannschaft, von der er weiß, daß sie ohne gesetliche Befugniß gesammelt ift, mit Waffen oder Kriegsbedurfniffen versieht, wird mit Gefangniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Wer an folchen bewaffneten Saufen Theil nimmt, bat Gefangniß bis

zu Ginem Jahre verwirkt.

#### S. 98.

Die Theilnahme an einer Berbindung, deren Dasein, Berfassung ober Zweck vor der Staatsregierung geheim gehalten werden soll, oder in welcher gegen unbekannte Obere Gehorsam, oder gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam versprochen wird, ist an den Mitgliedern mit Gefängniß bis zu sechs Monaten, und an den Stiftern, Borstehern und Beamten der Berbindung mit Gefängniß von Einem Monate bis zu Einem Jahre zu bestrafen.
Gegen öffentliche Beamte ist zugleich auf zeitige Unfähigkeit zur Beklei-

dung öffentlicher Memter zu erkennen.

#### S. 99.

Die Theilnahme an einer Berbindung, zu beren 3wecken ober Beschäftigungen es gehört, Maaßregeln der Verwaltung oder die Vollziehung von Gefehen durch ungesetliche Mittel zu verhindern oder zu entkräften, wird an den Mitgliedern mit Gefängniß von zwei Monaten dis zu Einem Jahre, und an den Stiftern, Vorstehern und Beamten der Verbindung mit Gefängniß von sechs Monaten dis zu zwei Jahren bestraft.

(Nr. 3375.) Gegen Gegen öffentliche Beamte ist zugleich auf zeitige Unfähigkeit zur Bekleis dung öffentlicher Aemter zu erkennen.

### reder einen gewaltsamen Alusbrud. J. 100. Gurdente nemastigung nemis rederr

Wer den öffentlichen Frieden dadurch gefährdet, daß er die Ange= hörigen des Staates zum Hasse oder zur Verachtung gegen einander öffent= lich anreizt, wird mit Geldbuße von zwanzig bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß von Einem Monate bis zu zwei Jahren bestraft.

#### S. 101.

Wer durch öffentliche Behauptung oder Verbreitung erdichteter oder entstellter Thatsachen, oder durch öffentliche Schmähungen oder Verhöhnungen die Einrichtungen des Staates oder die Anordnungen der Obrigkeit dem Hasse oder der Verachtung aussetz, wird mit Geldbuße bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

#### 6. 102.

Wer durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darftellung eine der beiden Kammern, ein Mitglied der beiden Kammern, eine andere politische Körperschaft, eine öffentliche Behörde, einen öffentlichen Beamten, einen Religionsdiener, ein Mitglied der bewaffneten Macht, einen Geschworenen, einen Zeugen oder Sachverständigen, während sie in der Ausübung ihres Berufes begriffen sind, oder in Beziehung auf ihren Beruf beleidigt, wird mit Gefangniß von Einer Woche bis zu Einem Jahre bestraft.

Hat die Beleidigung den Karafter der Berleumdung, so ist die Strafe Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu achtzehn Monaten, und wenn die Ber-leumdung öffentlich begangen wurde, Gefängniß von Einem Monate bis zu

zwei Jahren.

Wird fesigestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann in allen Fällen die Strafe auf Geldbuße von zehn bis zu dreihundert Thalern bestimmt werden.

#### S. 103.

Wegen Beleidigung einer der beiden Kammern darf die Verfolgung nur mit Ermächtigung der Kammer, und wegen Beleidigung eines Mitgliedes der Kammer nur auf dessen Antrag eingeleitet werden.

In Ansehung der übrigen im S. 102. vorgesehenen Ehrverletzungen bedarf es zur Einleitung der Verfolgung eines Antrages des Verletzten nicht.

#### Secreta softenes mared as \$. 104. 10 miles an englanded of the

Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befaßt, oder solche Handlungen vornimmt, die nur in Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden durfen, soll mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu Einem Jahre bestraft werden.

#### S. 105.

Wer unbefugt eine Uniform, eine Amtskleidung, ein Amtszeichen, einen Orden oder ein Ehrenzeichen trägt, wer unbefugt Titel, Würden oder Adels=Prädikate annimmt, oder wer eines Namens, der ihm nicht zukommt, sich besient, wird mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern oder Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

#### S. 106.

Wer Urkunden, Register, Akten oder sonstige Gegenstände, welche sich an einem öffentlichen Verwahrungsorte ausbewahrt sinden, oder einem Beamten, zu dessen Umte die Verwahrung derselben gehört, in amtlicher Eigenschaft überzgeben worden sind, vorsätzlich vernichtet oder bei Seite schafft, wird mit Gezfängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Ist die Handlung in gewinnsüchtiger Absicht begangen, so soll zugleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt

werden.

#### S. 107.

Wer die zur öffentlichen Bekanntmachung angeschlagenen Verordnungen, Befehle, Patente oder Anzeigen öffentlicher Behörden oder Beamten vorsätzlich abreißt, beschädigt, besleckt oder verunstaltet, ist mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten zu bestrafen.

### S. 108.

Wer ein amtliches Siegel, welches von einer öffentlichen Behörde oder einem öffentlichen Beamten angelegt ist, um Sachen zu verschließen, zu bezeichnen oder in Beschlag zu nehmen, ohne Besugniß vorsätzlich erbricht, abslöset oder beschädigt, wird mit Gesängniß von Einer Woche bis zu sechs Monaten bestraft.

#### S. 109.

Wer als Zeuge oder als Geschworener berufen, eine Entschuldigungs-Ursache vorschützt, welche sich als falsch ergiebt, wird mit Gesängniß bis zu zwei Monaten bestraft.

Daffelbe gilt fur den Sachverständigen, insofern er auf Grund einer

gesetzlichen Berpflichtung berufen ift.

Die Berurtheilung wegen Vorschützens einer falschen Entschuldigungs= Ursache schließt die Verurtheilung in die auf das Nichterscheinen gesetzten Geld= bußen nicht aus.

#### S. 110.

Wer ohne Erlaubnis die Königlichen Lande verläßt und sich dadurch dem Eintritt in den Dienst des stehenden Heeres zu entziehen sucht, ingleichen ein beurlaubter Landwehrmann, welcher ohne Erlaubnis auswandert, wird mit (Nr. 3375.)

einer Gelbbufe von funfzig bis zu Gintaufend Thalern ober Gefangnif von

Ginem Monate bis zu Ginem Jahre bestraft.

Das Bermögen des Angeschuldigten ift insoweit, als es nach bem Er= meffen des Richters zur Deckung der den Angeschuldigten möglicherweise treffenden hochsten Strafe von Gintaufend Thalern und der Rosten des Berfahrens erforderlich ift, von demfelben mit Beschlag zu belegen.

#### S. 111.

Wer einen Preußen zum Militairdienste fremder Machte anwirbt ober den Werbern der letteren zuführt, ingleichen wer einen Preußischen Goldaten vorsätzlich zum Desertiren verleitet, oder die Desertion deffelben vorsätzlich befordert, wird mit Gefangniß von drei Monaten bis zu drei Jahren beffraft.

Der Bersuch dieser handlungen wird mit der namlichen Strafe belegt.

#### S. 112.

Wer von dem Vorhaben einer Desertion zu einer Zeit, zu welcher die Verhütung des Vergehens möglich ist, glaubhafte Kenntniß erhalt und es un= terlaßt, davon der Polizeibehorde oder Militairbehorde zur rechten Zeit Anzeige zu machen, foll, wenn die Defertion wirklich begangen wird, mit Gefangniß bis zu Ginem Jahre bestraft werden.

#### S. 113.

Wer sich vorsätzlich burch Selbstwerstummelung ober auf andere Beise zu dem Militairdienste untauglich macht, oder durch einen Anderen untauglich machen laßt, wird mit Gefangniß nicht unter Ginem Jahre und zeitiger Untersagung der Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte bestraft.

Diefelbe Strafe hat berjenige verwirft, welcher ben Underen auf beffen

Berlangen zum Militairdienste untauglich macht.

#### S. 114.

Wer es sich zum Geschäft macht, Preußische Unterthanen zur Auswande= rung zu verleiten, foll mit Gefangniß von Ginem Monate bis zu zwei Jahren

bestraft werden.

Gine gleiche Strafe tritt gegen benjenigen ein, welcher es fich zum Beschäft macht, Borsteher, Gehülfen ober Arbeiter inlandischer Fabriken bazu zu verleiten, daß sie vor Ablauf der Kontraktzeit den Dienst ihres Fabrikherrn verlaffen und in ben Dienst auslandischer Fabrikherren übergeben.

#### S. 115.

Aluslander, welche, nachdem sie des Landes verwiesen sind, ohne Erlaub= niß zuruckfehren, werden mit Gefangniß von drei Monaten bis zu zwei Sab= ren bestraft.

#### J. 116.

Wer unter Polizei=Aufsicht gestellt ist und den in Folge berfelben ihm auf=

auferlegten Beschränkungen entgegenhandelt, wird mit Gefängniß von Einer Woche bis zu sechs Monaten bestraft.

#### S. 117.

Wer geschäftsloß und arbeitsloß umherzieht, ohne sich darüber ausweissen zu können, daß er die Mittel zu seinem Unterhalte besitze, oder doch eine Gelegenheit zu demselben aufsuche, wird als Landstreicher mit Gefängniß von Einer Woche bis zu drei Monaten bestraft.

#### S. 118.

Die Bettelei wird in folgenden Fällen als Bergehen mit Gefängniß von Einer Woche bis zu drei Monaten bestraft:

1) wenn Jemand unter Drohungen oder mit Waffen, oder unter Gebrauch eines falschen Namens, oder unter Borspiegelung eines Unglücksfalles,

einer Krankheit ober eines Gebrechens bettelt;

2) wenn Jemand bettelt, oder Kinder zum Betteln anleitet oder ausschickt, oder Personen, welche seiner Gewalt und Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, vom Betteln abzuhalten unterläßt, nachdem er in den letzten drei Jahren wegen dieser Zuwiderhandlungen zwei oder mehrere Male rechtskräftig verurtheilt worden ist.

#### J. 119.

Mit Gefängniß von Giner Woche bis zu drei Monaten wird bestraft:

1) wer dem Spiele, dem Trunke oder Müßiggange sich dergestalt hingiebt, daß er in einen Zustand versinkt, in welchem zu seinem Unterhalte oder zum Unterhalte derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Bermittelung der Behorde fremde Hüsse in Anspruch genommen werden muß;

2) wer eine Unterstützung aus öffentlichen Armenfonds empfangt, wenn er sich weigert, die ihm von der Behorde angewiesene, seinen Kraften an=

gemessene Arbeit zu verrichten;

3) wer nach Berlust seines bisherigen Unterkommens binnen einer von der Ortspolizei-Behörde zu bestimmenden Frist sich kein anderweitiges Unterkommen verschafft hat und auch nicht nachweisen kann, daß er solches, aller angewandten Bemühungen ungeachtet, nicht vermocht habe.

#### S. 120.

In den Fallen der SS. 117—119, hat das Gericht zugleich zu erkennen, daß nach ausgestandener Strafe der Auslander aus dem Lande zu weisen und

ber Inlander in ein Arbeitshaus zu bringen fei.

Die Dauer der Einsperrung in dem Arbeitshause ist von der Landespolizeis Behorde nach den Umständen zu ermessen; sie darf aber einen Zeitraum von drei Jahren nicht übersteigen.

#### Siebenter Titel.

Mungverbrechen und Mungvergeben.

#### S. 121.

Wer inlåndisches oder ausländisches Metallgeld oder Papiergeld nach= macht, wer achtem Metallgelde oder Papiergelde durch Veränderungen an dem= selben den Schein eines höheren Werthes giebt, ingleichen wer verrusenem Metallgelde oder Papiergelde durch Veränderungen an demselben das Ansehen eines noch geltenden giebt, begeht eine Münzfalschung, und wird mit Zuchthans von fünf bis zu funfzehn Jahren, sowie mit Stellung unter Polizei=Aufsicht bestraft.

#### S. 122.

Wer falsches oder verfälschtes Geld an sich bringt und entweder in Umlauf setzt oder zum Zweck der Verbreitung aus dem Auslande einführt, hat dieselbe Strafe wie der Munzfälscher verwirkt.

#### §. 123.

Wer falsches ober verfälschtes Geld als acht empfängt und nach erkannter Unachtheit als acht ausgiebt oder auszugeben versucht, wird mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern bestraft.

#### S. 124.

Dem Papiergelbe werden gleich geachtet die von dem Preußischen oder einem fremden Staate oder unter deren Autorität von Korporationen, Gesellschaften oder Privatpersonen ausgestellten, auf den Inhaber lautenden Schuldzverschreibungen, Aktien oder deren Stelle vertretende Interimsscheine oder Quitztungen, sowie die zu diesen Papieren gehörigen Coupons, Zins ver Divisbendenscheine.

### Achter Titel.

Meineid.

#### §. 125.

Wer einen ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen oder auferlegten Eid wissentlich falsch schwört, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

#### S. 126.

Wer als Zeuge in einer Ewilfache oder Strafsache wissentlich ein falssches Zeugniß mit einem Eide bekräftigt, oder den vor seiner Vernehmung geleisteten Eid wissentlich durch ein falsches Zeugniß verletzt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

TH

Ist das falsche Zeugniß in einer Strafsache zum Nachtheil eines Angeschuldigten abgelegt, und dieser zur Todesstrafe, Zuchthausstrafe oder zur Strafe der Einschließung von mehr als funf Jahren verurtheilt worden, so ist die Strafe Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren.

#### S. 127.

Wer als Sachverständiger in einer Civilsache oder Strafsache wissentlich ein falsches Gutachten mit einem Eide bekräftigt, oder den vor seiner Erkläzung geleisteten Eid wissentlich durch ein falsches Gutachten verletzt, wird gleich dem falschen Zeugen bestraft.

#### S. 128.

Der Ableiftung eines Gides wird gleich geachtet:

1) wenn ein Mitglied einer Religionsgesellschaft, welcher bas Gesetz ben Gebrauch gewisser Betheuerungsformeln an Stelle des Eides gestattet, eine Erklarung unter der Betheuerungsformel seiner Religionsgesellschaft

abgiebt;

2) wenn derjenige, welcher als Partei, Zeuge oder Sachverständiger einen Sid geleistet hat, in gleicher Eigenschaft eine Bersicherung unter Berufung auf den bereits früher in derselben Angelegenheit geleisteten Sid abgiebt, oder wenn ein Sachverständiger, welcher als solcher ein für allemal vereidet ist, eine Bersicherung auf den von ihm geleisteten Sid abgiebt;

3) wenn ein vereideter Beamter eine amtliche Berficherung unter Berufung

auf feinen Diensteid abgiebt.

#### S. 129.

Wer einer öffentlichen Behörde eine Versicherung an Eidesstatt wissent=lich falsch abgiebt, wird mit Gefängniß von drei Monaten bis zu Einem Jahre bestraft; auch kann gegen denselben zugleich auf zeitige Untersagung der Auß= übung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

#### S. 130.

Derjenige, welcher einen Anderen wissentlich zur Ableistung eines falsschen Eides in dessen eigenen Angelegenheiten, zur eidlichen Bekräftigung einer Unwahrheit oder zur Angabe der Unwahrheit nach abgeleistetem Zeugeneide zu verleiten versucht, soll mit Zuchthaus bis zu funf Jahren bestraft werden.

Derjenige, welcher einen Anderen wissentlich zur Abgabe einer falschen Bersicherung an Sidesstatt (§. 129.) zu verleiten versucht, wird mit Gefäng=niß bis zu Einem Jahre bestraft; auch kann gegen denselben zugleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

#### S. 131.

Wer vorsätzlich einer durch eidliches Angeldbniß vor Gericht geleisteten Kaution, oder dem in einem Manifestations-Eide gegebenen Versprechen zu= wider handelt, soll mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft werden.

(Nr. 3375.)

#### §. 132.

Ber aus Fahrlaffigkeit in eigenen ober fremden Angelegenheiten etwas Unwahres eidlich versichert, oder eine unwahre, an die Stelle eines. Eides tretende Bersicherung abgiebt, wird mit Gefangniß bis zu Ginem Jahre bestraft.

Die Strafe wird ausgeschlossen, wenn der Thater, bevor eine Anzeige gegen ihn gemacht oder eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet worden, und ehe noch ein Rechtsnachtheil fur einen Anderen daraus entstanden ift, seine unwahre Bersicherung bei berjenigen Beborde, welcher er sie abgegeben bat, widerruft.

## Neunter Titel.

# Falsche Anschuldigung.

#### S. 133.

Wer bei einer offentlichen Behorde eine Anzeige macht, durch welche er Jemanden wider befferes Biffen der Berübung einer gefetzlich strafbaren Sand= lung oder der Berletzung der Umtspflichten beschuldigt, wird mit Gefängniß nicht unter brei Monaten bestraft; auch fann gegen benselben auf zeitige Un= tersagung ber Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

So lange ein in Folge der gemachten Anzeige eingeleitetes Berfahren anhangig ift, foll mit dem Berfahren und mit bem Erkenntniß uber die falfche

Unschuldigung inne gehalten werden.

#### S. 134.

In allen Fallen, in denen wegen falscher Anschuldigung auf Strafe erkannt wird, ist dem Berletzten auf Rosten des Verurtheilten eine Auskerztigung des Erkenntnisses zu ertheilen. Auch soll dem Verletzten in dem Erz kenntniffe die Befugniß ertheilt werden, die Berurtheilung offentlich bekannt zu machen.

Die Urt und Beise bieser Bekanntmachung, welche stets auf Kosten bes Berurtheilten erfolgt, sowie die Frift zu derfelben, ift vom Richter in dem Erfenntniffe zu bestimmen.

# Zehnter Titel.

Vergeben, welche sich auf die Religion beziehen.

#### S. 135.

Wer öffentlich in Worten, Schriften ober anderen Darstellungen Gott lastert, oder eine der christlichen Kirchen oder eine andere mit Korporations= rechten im Staate bestehende Religionsgesellschaft oder die Gegenstände ihrer

Berehrung, ihre Lehren, Ginrichtungen oder Gebrauche verspottet, oder in einer Beife barftellt, welche diefelben dem Saffe ober ber Berachtung aussett, inaleichen wer in Kirchen oder anderen religiofen Versammlungsorten an Begenffanden, welche dem Gottesdienste gewidmet sind, beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Gefangniß bis zu drei Jahren bestraft.

Wer durch Thatlichkeiten oder Drohungen eine oder mehrere Personen zwingt oder hindert, den Gottesbienst einer im Staate bestehenden Religions= Gesellschaft auszuuben, ingleichen wer in Kirchen oder anderen religiösen Bersammlungsorten burch Erregung von garm und Unordnung den Gottesbienft ober einzelne gottesbienftliche Berrichtungen einer im Staate bestehenden Religionsgesellschaft verhindert oder fiort, foll mit Gefangniß von Ginem Monate bis zu drei Jahren bestraft werden.

Mer unbefugt eine Leiche oder einen Theil derselben aus der Gewahr= fam der bazu berechtigten Personen wegnimmt, ingleichen wer unbefugt Graber zerstort oder beschädigt, oder an denselben beschimpfenden Unfug verübt, foll mit Gefängniß von Einem Monate bis zu zwei Jahren bestraft werden. Liegt der Handlung gewinnsüchtige Absicht zum Grunde, so ist zugleich

auf zeitige Untersagung der Ausübung der burgerlichen Chrenrechte zu erkennen.

## Gilfter Titel.

Berbrechen in Beziehung auf ben Personenstanb.

#### S. 138.

Ber ein Rind unterschiebt oder vorsätlich verwechselt, oder auf andere Beife ben Versonenstand eines Underen vorsätlich verandert oder unterdruckt, wird mit Buchthaus bis zu gehn Jahren bestraft.

#### 3wölfter Titel.

Berbrechen und Bergeben gegen die Sittlichfeit.

#### S. 139.

Ein Chegatte, welcher vor Auflösung seiner Ghe eine neue Ghe eingeht, ingleichen eine unverheirathete Person, welche mit einem Chegatten, wissend, daß er verheirathet ift, eine Ebe eingeht, wird mit Zuchthaus bis zu funf Jahren bestraft.

Gine gleiche Strafe trifft den Religionsbiener oder Personenstands= Beamten, welcher, wiffend, daß eine Person verheirathet ift, eine neue Ghe ber=

selben schließt.

(Nr. 3375.)

Bei dem Verbrechen der mehrfachen She beginnt die Verjährung mit bem Zeitpunkte, an welchem eine der beiden Shen aufgelost oder für ungültig oder nichtig erklart worden ist.

#### S. 140.

Der Chebruch wird, wenn wegen dieses Bergehens die Che geschieben ift, an dem schuldigen Chegatten, sowie dessen Mitschuldigen, mit Gefängniß

von vier Wochen bis zu feche Monaten bestraft.

Die Bestrafung des Ehebruchs bleibt ausgeschlossen, wenn der unschulz dige Ehegatte im Laufe des Ehescheidungsprozesses oder bis zur Abkassung des Straferkenntnisses die Nichtbestrafung ausdrücklich beantragt, in welchem Falle das Strafverfahren auch gegen die Mitschuldigen wegfällt.

#### S. 141.

Die Unzucht zwischen leiblichen Eltern und Kindern wird an den Ersteren mit Zuchthaus bis zu funf Jahren, an den Letzteren, wenn sie das sechszehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Die Unzucht zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern, zwischen Stiefeltern und Stiefkindern und zwischen vollbürtigen oder halbbürtigen Geschwistern wird mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Auch fann zugleich auf die zeitige Unterfagung der Ausubung der bur=

gerlichen Ehrenrechte erkannt werben.

Stiefkinder bleiben straflos, wenn sie das sechszehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben.

#### dungungungungungung S. 142.

Mit Zuchthaus bis zu funf Jahren werden bestraft:

- 1) Vormunder, welche mit ihren Pflegebefohlenen, Lehrer, Geistliche und Erzieher, welche mit ihren minderjährigen Schülern oder Zöglingen unzüchtige Handlungen vornehmen;
- 2) Beamte, welche mit Personen, gegen die sie eine Untersuchung zu führen haben, oder die ihrer Obhut anvertraut sind, unzüchtige Handlungen vornehmen;
- 3) Beamte, Aerzte oder Wundarzte, die in Gefängnissen oder in öffentlichen, zur Pflege von Kranken, Armen oder anderen Hulflosen bestimmten Anstalten beschäftigt oder angestellt sind, wenn sie mit den in der Anstalt aufgenommenen Personen unzüchtige Handlungen vornehmen.

#### S. 143.

Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen mannlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren verübt wird, ist mit Gefängniß von sechs Monaten bis zu vier Jahren, sowie mit zeitiger Untersagung der Austübung der bürgerlichen Ehrenrechte zu bestrafen.

#### 6. 144.

Mit Buchthaus bis zu zwanzig Jahren wird bestraft:

1) wer an einer Person des einen ober des anderen Geschlechtes mit Ge= walt eine auf Befriedigung des Geschlechtstriebes gerichtete unzüchtige Handlung verübt, oder sie durch Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr fur Leib oder Leben zur Dulbung einer folchen unzüchtigen Sandlung awingt;

2) wer eine in einem willenlosen oder bewußtlosen Zustande befindliche Perfon zu einer auf Befriedigung bes Geschlechtstriebes gerichteten un=

zuchtigen Sandlung mißbraucht;

3) wer mit Personen unter vierzehn Jahren unzuchtige Sandlungen vor= nimmt, oder dieselben gur Berubung oder Duldung unguchtiger Sandlungen verleitet.

Ist der Tod der Person, gegen welche das Berbrechen verübt wird, dadurch verursacht worden, so tritt lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

#### S. 145.

Ber eine Frauensperson zur Gestattung des Beischlafs dadurch ver= leitet, daß er eine Trauing vorspiegelt oder einen anderen Irrthum erregt, in welchem sie den Beischlaf fur einen ehelichen halten mußte, wird mit Bucht= haus bis zu funf Jahren bestraft.

#### 6. 146.

Beibspersonen, welche den polizeilichen Unordnungen zuwider gewerbsmaßig Unzucht treiben, werden mit Gefangniß bis zu acht Bochen bestraft.

Das Gericht fann zugleich verordnen, daß die Angeschuldigte nach

Beendigung ber Gefangnifftrafe in ein Arbeitshaus gebracht werbe.

Ift die Angeschuldigte eine Auslanderin, so fann neben der Gefang=

nifffrafe auf Landesverweifung erfannt werden.

Die Dauer der Ginsperrung in dem Arbeitshause ift von der Landes= polizei = Beborde nach ben Umftanden zu ermeffen; fie barf aber ben Zeitraum Eines Jahres nicht übersteigen.

#### S. 147.

Wer gewohnheitsmäßig oder aus Gigennut burch feine Bermittelung, ober durch Gewährung ober Berschaffung von Gelegenheit, ber Unzucht einer ober mehrerer Personen des einen oder anderen Geschlechts Vorschub leistet, wird wegen Kuppelei mit Gesängniß nicht unter sechs Monaten, sowie mit zeitiger Untersagung ber Ausubung der burgerlichen Chrenrechte und mit Stel= lung unter Polizei-Aufficht bestraft.

#### S. 148.

Die Ruppelei ift, felbst wenn sie nicht gewohnheitsmäßig ober nicht aus Eigennut betrieben wird, mit Buchthaus bis zu funf Jahren und Stellung unter Polizei=Aufficht zu bestrafen: 1) wenn

(Nr. 3375.)

1) wenn, um der Unzucht Borschub zu leiften, hinterlistige Runsigriffe an-

gewendet worden find;

2) wenn der Schuldige zu den Personen, mit welchen die Unzucht getrieben worden ift, in dem Berhaltniffe von Eltern zu Rindern, von Bor= mundern zu Pflegebefohlenen, ober von Erziehern, Lehrern ober Geift= lichen zu den von ihnen zu erziehenden oder zu unterrichtenden Personen ftebt.

#### S. 149.

Ber ein unbescholtenes, in dem Alter von vierzehn bis fechszehn Jahren stehendes Madchen zum Beischlaf verführt, ift, auf den Untrag der Eltern ober des Bormundes der Berletten, mit Gefangniß von drei Monaten bis zu Ginem Jahre zu bestrafen.

#### §. 150.

Wer durch eine Verletzung der Schamhaftigkeit ein öffentliches Aerger= niß giebt, wird mit Gefangniß von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft. Auch kann zugleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der burger= lichen Ehrenrechte erkannt werben.

#### S. 151.

Wer unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen verkauft, vertheilt oder sonft verbreitet, oder an Orten, welche bem Publifum zuganglich find, ausstellt oder anschlägt, wird mit Geldbuße von zehn bis zu Einhundert Tha= lern oder mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu feche Monaten bestraft.

In dem Strafurtheile ift zugleich auf Konfiskation ber ausgestellten und der zum Berkauf oder zur Berbreitung vorrathigen Schriften, Abbildungen

ober Darstellungen zu erkennen.

## Dreizehnter Titel. Berletungen ber Ehre.

#### 6. 152.

Wer einen Underen öffentlich oder schriftlich beleidigt, wird mit Gelbbuße bis zu dreihundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu feche Monaten bestraft. Eine offentliche Beleidigung ist vorhanden, wenn die Beleidigung an einem offentlichen Orte, oder in einer offentlichen Zusammenkunft, oder wenn sie durch Schriften, Abbildungen oder Darstellungen geschieht, welche verkauft, vertheilt ober umhergetragen, oder an Orten, welche dem Publikum zuganglich sind, ausgestellt ober angeschlagen werben.

#### S. 153.

Benn Beleidigungen auf der Stelle erwiedert werden, so soll der Rich= ter ermachtigt sein, fur beide Beleidiger ober fur einen berfelben eine, ber Art Art oder dem Maaße nach, mildere Strafe oder gar keine Strafe eintreten zu laffen.

moden pant manahardrag rada di S. 154.

Tadelnde Urtheile über wissenschaftliche, künstlerische oder gewerbliche Leistungen, ingleichen Neußerungen, welche zur Ausführung oder Vertheidigung von Gerechtsamen gemacht worden sind, sowie Vorhaltungen und Rügen der Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen, dienstliche Anzeigen oder Urtheile von Seiten eines Beamten und ähnliche Fälle sind nur insofern strafbar, als aus der Form der Neußerung oder aus den Umständen, unter welchen dieselbe ersfolgt, die Abssicht zu beleidigen hervorgeht.

#### S. 155.

Medizinalpersonen und beren Gehülfen, sowie alle Personen, welche unbefugterweise Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen kraft ihres Umtes, Stanbes oder Gewerbes anvertraut sind, werden mit Gelbbuse bis zu fünfhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

#### S. 156.

Wer in Beziehung auf einen Anderen unwahre Thatsachen behauptet oder verbreitet, welche denselben in der öffentlichen Meinung dem Haffe oder der Berachtung aussetzen, macht sich der Verleumdung schuldig und wird mit

Gefängniß von Giner Woche bis zu Ginem Jahre bestraft.

Ist die Verleumdung öffentlich begangen, so ist die Strafe Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu achtzehn Monaten. Eine öffentliche Verleumdung ist vorhanden, wenn die Verleumdung an einem öffentlichen Orte oder in einer öffentlichen Zusammenkunft, oder wenn sie durch Schriften, Abbildungen oder Darstellungen geschieht, welche verkauft, vertheilt oder umhergetragen, oder an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, außgestellt oder angeschlagen werden.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann in allen Fällen die Strafe auf Geldbuße von funf bis zu dreihundert Thalern

bestimmt werden.

#### S. 157.

Der Beweis der Wahrheit der behaupteten oder verbreiteten Thatsachen

kann burch alle im Strafverfahren zuläffige Beweismittel geführt werden.

Der Zeugenbeweiß ist jedoch nur dann zulässig, wenn sich der Angeschulz digte zum Beweise bestimmter Thatsachen erboten und das Gericht durch vorz gangigen besonderen Beschluß befunden hat, daß der Beweiß dieser Thatsachen, im Falle er erbracht werden sollte, die Strasbarkeit des Angeschuldigten ausz schließen oder mildern wurde.

Unbedingt unzulässig ist der Beweis der Wahrheit, wenn die dem Anderen beigemessene Handlung mit Strafe bedroht und eine Freisprechung durch

ein rechtsfraftiges Erkenntniß erfolgt ift.

S. 158.

#### §. 158.

Der Beweiß der Wahrheit der behaupteten oder verbreiteten Thatsachen schließt das Vorhandensein einer Beleidigung nicht aus, wenn aus der Form der Behauptung oder Verbreitung, oder aus anderen Umständen, unter welchen sie geschah, die Absicht zu beleidigen hervorgeht.

#### 6. 159.

Sind die behaupteten oder verbreiteten Thatsachen strafbare Handlungen, und ist wegen derselben bei der zuständigen Behorde Anzeige gemacht, so muß bis zu dem Beschlusse, daß die Eröffnung der Untersuchung nicht statt-finde, oder bis zur Beendigung der eingeleiteten Untersuchung mit dem Berfahren und ber Entscheidung über die Berleumdung inne gehalten werden.

#### S. 160.

Die Bestrafung einer Ehrverletzung erfolgt nur auf den Antrag des Beleidigten.

Im Falle ber Privatklage kann ber Untrag auf Bestrafung bis zum Unfange ber Bollftreckung bes Erkenntniffes zuruckgenommen werden.

#### 6. 161.

Ift bei wechselseitigen Ehrverletzungen von einem Theile binnen brei Monaten auf Bestrafung angetragen worden, so kann der andere Theil auch nach Ablauf jener Frist bis zur Verhandlung der Sache auf Bestrafung antragen.

#### S. 162.

Sind Chefrauen oder unter vaterlicher Gewalt stehende Kinder beleidigt worden, fo haben sowohl die Beleidigten, als beren Chemanner ober Bater bas Recht, auf Bestrafung bes Beleidigers anzutragen.

#### sudiand us and aman 6. 163.

In allen Fallen, in benen wegen Chrverlegung auf Strafe erkannt wird, ift bem Berletten auf Rosten des Berurtheilten eine Ausfertigung bes

Erkenntnisses zu ertheilen.

Bei öffentlich verübten Ehrverletungen foll dem Berletten in dem Er= fenntniffe die Befugniß ertheilt werden, die Verurtheilung offentlich bekannt zu machen. Die Art und Weise der Bekanntmachung, welche stets auf Kosten des Berurtheilten erfolgt, sowie die Frift zu berfetben ift vom Richter in dem Erkenntniffe zu bestimmen.

Ift die Ehrverletzung in einer Zeitung ober Zeitschrift geschehen, so muß der verfügende Theil des Urtheils auf Antrag des Verletzten durch die offent-lichen Blätter, und zwar wo möglich durch dieselbe Zeitung oder Zeitschrift, bekannt gemacht werden.

## Vierzehnter Titel.

#### 3weikampf.

#### S. 164.

Die Herausforderung zum Zweikampfe mit todtlichen Waffen, sowie die Annahme einer solchen Herausforderung, wird mit Einschließung bis zu sechs Monaten bestraft.

#### S. 165.

Einschließung von zwei Monaten bis zu zwei Jahren tritt ein, wenn die Herausforderung ausdrücklich dahin gerichtet ist, daß einer von beiden Theilen das Leben verlieren soll, oder wenn diese Abssicht aus der gewählten Art des Zweikampfes erhellet.

#### S. 166.

Diesenigen, welche den Auftrag zu einer Herausforderung übernehmen und ausrichten (Kartellträger), werden mit Einschließung bis zu sechs Monaten bestraft.

#### S. 167.

Die Strafe der Herausforderung und der Annahme derselben, sowie die Strafe der Kartellträger fällt weg, wenn die Parteien den Zweikampf vor dessen Beginne aus eigener Bewegung aufgegeben haben.

#### S. 168.

Der Zweikampf wird mit Einschließung von drei Monaten bis zu funf Jahren bestraft. Ist einer von beiben Theilen getödtet worden, so tritt Einschließung von zwei bis zu zwölf Jahren ein.

#### S. 169.

Wer seinen Gegner in einem Zweikampfe tobtet, welcher den Tod eines von beiden Theilen herbeiführen sollte (S. 165.), wird mit Einschließung von drei bis zu zwanzig Jahren bestraft.

#### S. 170.

Ist ein Zweikampf ohne Sekundanten vollzogen worden, so kann die sonst begründete Strafe um die Halfte, jedoch niemals über die Dauer von zwanzig Jahren, geschärft werden.

#### S. 171.06. 1998 when thin Elinghille

Ist eine Tödtung oder körperliche Verletzung mittelst vorsätzlicher Uebertretung der vereinbarten Regeln des Zweikampfes bewirkt worden, so ist der Uebertreter, sofern nicht nach den vorhergehenden Bestimmungen eine härtere (Nr. 3375.)

Strafe begrundet ist, nach den allgemeinen Borschriften über das Verbrechen der Todtung oder der Korperverletzung zu bestrafen.

#### S. 172.

Die Sekundanten, sowie die zum Zweikampfe zugezogenen Zeugen, Aerzte und Wundarzte sind strafloß; auch sind dieselben nicht verpflichtet, über den beabsichtigten oder ausgeführten Zweikampf der Staatsbehörde anders, als auf deren Aufforderung Anzeige zu machen.

#### S. 173.

Die Kartellträger bleiben straffrei, wenn sie ernstlich bemuht gewesen sind, den Zweikampf zu verhindern.

#### S. 174.

Wer einen Anderen zum Zweikampfe mit einem Dritten absichtlich, ins sonderheit durch Bezeigung oder Androhung von Berachtung, anreizt, wird, wenn der Zweikampf stattgefunden hat, mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

#### Funfzehnter Titel.

Verbrechen und Vergehen wider das Leben.

#### S. 175.

Wer vorsätzlich und mit Ueberlegung einen Menschen todtet, begeht einen

Mord, und wird mit dem Tode bestraft.

Neben der Todesstrafe ist zugleich auf Berlust der burgerlichen Ehre zu erkennen, wenn der Mord an einem leiblichen Verwandten der aufsteigenden Linie oder an dem Ehegatten begangen wird.

#### S. 176.

Wer vorsätzlich, jedoch nicht mit Ueberlegung, einen Menschen tödtet, begeht einen Todtschlag, und soll mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft werden.

#### S. 177.

War der Todtschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm selbst oder seinen Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem Getödteten zum Zorne gereizt und dadurch auf der Stelle zur That hingerissen worden, so bleibt die lebenslängliche Zuchthausstrafe ausgeschlossen, und es soll auf Gefängniß nicht unter zwei Jahren erkannt werden.

#### S. 178.

Wer bei Unternehmung eines Verbrechens oder Vergehens, um ein ber Ausführung desselben entgegentretendes Hinderniß zu beseitigen, oder um sich

ber Ergreifung auf frischer That zu entziehen, vorsätzlich einen Menschen tob= tet, wird mit dem Tode bestraft.

#### S. 179. msdelol menie

Der Todtschlag an einem leiblichen Verwandten der aufsteigenden Linie wird mit dem Tode bestraft.

#### S. 180.

Gine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in ober gleich nach ber Geburt vorsätzlich töbtet, wird wegen Kindesmordes mit Zuchthaus von funf bis

zu zwanzig Jahren bestraft.

Bird die vorsätzliche Tödtung des Kindes von einer anderen Person als der Mutter verübt, oder nimmt eine andere Person an dem Verbrechen des Kindesmordes Theil, so kommen gegen dieselbe die Bestimmungen über Mord oder Todtschlag, sowie über die Theilnahme an diesem Verbrechen zur Unswendung.

#### of rode spices of minima a S. 181. See and aspiror of the

Sine Schwangere, welche durch außere oder innere Mittel ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe todtet, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Derjenige, welcher mit Einwilligung ber Schwangeren die Mittel an-

gewendet ober verabreicht hat, wird mit der namlichen Strafe belegt.

#### S. 182.

Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissen oder Wilsen vorsätzlich abtreibt oder tödtet, wird mit Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren bestraft.

Bird baburch ber Tob ber Schwangeren herbeigeführt, so tritt lebens=

langliche Buchthausstrafe ein.

#### S. 183.

Wer ein Kind unter sieben Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit hülflose Person aussetzt, oder ein solches Kind oder eine solche Person, wenn sie unter seiner Obhut stehen, in hülfloser Lage vorsätzlich verläßt, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Ist in Folge der Handlung der Tod der ausgesetzten oder verlassenen Person eingetreten, so trifft den Schuldigen Zuchthaus bis zu zehn Jahren.

Ist die Handlung mit dem Vorsatze zu todten verübt, so kommen die Strafen des Mordes oder Kindesmordes, oder des Versuches dieser Verbrechen zur Anwendung.

#### S. 184.

Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen herbeiführt, wird mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Wenn der Thater zu der Aufmerksamkeit oder Borsicht, welche er bei

(Nr. 3375.)

der

ber fahrlässigen Tobtung aus den Augen setzte, vermoge seines Umtes, Be-rufes oder Gewerbes besonders verpflichtet war, so kann derselbe zugleich auf eine bestimmte Zeit, welche die Dauer von funf Jahren nicht übersteigen barf, ober für immer zu einem folchen Umte für unfahig ober ber Befugniß zur selbstständigen Betreibung seiner Runft oder seines Gewerbes verlustig erklart merden.

#### S. 185.

Bei Feststellung des Thatbestandes der Tobtung kommt es nicht in Betracht, ob der todtliche Erfolg einer Verletzung durch zeitige oder zweckmäßige Sulfe hatte verhindert werden konnen, oder ob eine Berletzung diefer Urt in anderen Kallen burch Gulfe der Runft geheilt worden, ingleichen ob die Ber= · legung nur wegen ber eigenthumlichen Leibesbeschaffenheit bes Getobteten, ober wegen der zufälligen Umstände, unter welchen sie zugefügt wurde, den tödtlichen Erfolg gehabt hat.

#### S. 186.

Wer ohne Vorwiffen ber Behorde einen Leichnam beerdigt ober bei Seite schafft, wird mit Gelbbufe bis zu zweihundert Thalern ober mit Gefangniß bis zu fechs Monaten bestraft.

Die Strafe ist Gefängniß bis zu zwei Jahren, wenn eine Mutter ben Leichnam ihres unehelichen neugeborenen Kindes ohne Vorwissen der Behörde beerdigt ober bei Seite schafft.

## Sechszehnter Titel. Rorperverlegung.

#### S. 187.

Wer vorfählich einen Underen floßt oder schlägt, ober demfelben eine an= dere Mißhandlung oder Verletzung des Korpers zufügt, wird mit Gefangniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Wird festgestellt, daß milbernde Umstande vorhanden sind, so ist auf

Geldbuße bis zu dreihundert Thalern zu erkennen.

#### §. 188.

Wenn leichte körperliche Verletzungen ober Mighandlungen auf der Stelle erwiedert werden, so foll der Richter ermachtigt fein, fur beide Theile oder fur einen berfelben eine, ber Art ober bem Maage nach milbere Strafe, ober gar feine Strafe eintreten zu laffen.

#### S. 189.

Wenn wegen vorsätzlich zugefügter leichter Korperverletzungen oder Dißhandlungen die Privatklage erhoben ift, so kommen die im zwolften Titel bei den

den Ehrverletzungen über den Antrag auf Bestrafung und die Zurücknahme des Strafantrages gegebenen Bestimmungen zur Anwendung.

#### S. 190.

Die vorsätzliche Mißhandlung oder Korperverletzung, welche mit Ueber= legung verübt wird, ist mit Gefängniß bis zu drei Jahren zu bestrafen.

#### S. 191.

Vorsätzliche, gegen leibliche Eltern oder Großeltern verübte Mißhandlung oder Körperverletzung soll Gefängnißstrafe nicht unter drei Monaten nach sich ziehen.

#### S. 192.

Wer gegen ein Mitglied der Kammern, einer anderen politischen Körperschaft oder einer öffentlichen Behörde, einen öffentlichen Beamten, einen Relisgionsdiener, ein Mitglied der bewaffneten Macht, einen Geschworenen, einen Zeugen oder Sachverständigen, während sie in der Ausübung ihres Berufs bezirffen sind, oder in Beziehung auf ihren Beruf einer vorsätzlichen Mißhandzlung oder Körperverletzung sich schuldig macht, wird mit Gefängniß von vier Wochen bis zu drei Jahren bestraft.

#### S. 193.

Hat eine vorsätzliche Mißhandlung oder Körperverletzung eine Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit von einer langeren als zwanzigtägigen Dauer zur Folge gehabt, oder ist der Verletzte verstümmelt, oder der Sprache, des Gesichts, des Gehörs oder der Zeugungkfähigkeit beraubt, oder in eine Geisteskrankheit versfetzt worden, so tritt Zuchthaus bis zu funfzehn Jahren ein.

#### S. 194.

Hat die vorsätzliche Mißhandlung ober Körperverletzung den Tod des Verletzten zur Folge gehabt, so ist die Strafe Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren.

#### S. 195.

Wenn bei einer Schlägerei oder bei einem von Mehreren verübten Ungriff ein Mensch getödtet wird, oder eine schwere Körperverletzung (§. 193.) erleidet, so ist jeder Theilnehmer an der Schlägerei oder dem Angriff schon wegen dieser Theilnahme mit Gefängniß nicht unter drei Monaten zu bestrafen, insofern nicht festgestellt wird, daß er ohne sein Verschulden hineingezogen worden.

Sind mehreren Theilnehmern solche Verletzungen zuzuschreiben, welche nicht einzeln für sich, sondern nur in ihrer Gesammtheit den Tod oder die schwere Körperverletzung zur Folge gehabt haben, so ist jeder dieser Theilnehmer

mit Buchthaus bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Die Anwendung der Gesetze gegen diejenigen, welche als Anstifter oder Urheber eines Mordes, oder eines Todtschlages, oder einer schweren Körper= (Nr. 3375.) verletzung, oder als Theilnehmer an diesen Verbrechen schuldig sind, ist hierdurch nicht ausgeschlossen.

#### S. 196.

War bei einer Mißhandlung oder Körperverletzung der Thater ohne eigene Schuld durch eine ihm selbst oder seinen Angehörigen zugefügte Miß-handlung oder schwere Beleidigung von dem Verletzten zum Zorne gereizt, und dadurch auf der Stelle zur That hingerissen worden, oder wird festgestellt, daß andere mildernde Umstände vorhanden sind, so ist im Falle einer schweren Körperverletzung (S. 193.) auf Gefängniß nicht unter sechs Monaten und im Falle der Tödtung (J. 194. und J. 195.) auf Gefängniß nicht unter Einem Jahre zu erkennen.

Diese Ermäßigung der Strafe bleibt aber ausgeschlossen, wenn das Verbrechen gegen leibliche Verwandte in aufsteigender Linie begangen wird.

#### S. 197.

Wer vorsätzlich einem Anderen Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

habt, so besteht die Strafe in Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren.

Hat die Handlung den Tod zur Folge gehabt, so tritt lebenslångliche Zuchthausstrafe ein.

Diese Bestimmungen berühren nicht den Fall, wo der Thater die Absicht zu todten hatte.

#### 6. 198.

Wer durch Fahrläfsigkeit einen Menschen körperlich verletzt, oder an der Gesundheit beschädigt, soll mit Geldbuße von zehn bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft werden.

Diese Bestrafung soll nur auf den Antrag des Verletzten stattsinden, insofern nicht eine schwere Körperverletzung (J. 193.) vorliegt, oder die Verletzung mit Uebertretung einer Amts= oder Berufspflicht verübt worden ist.

#### S. 199.

Wer, ohne vorschriftsmäßig approbirt zu sein, gegen Belohnung, ober einem besonderen, an ihn erlassenen polizeilichen Verbote zuwider, die Heilung einer außeren oder inneren Arankheit oder eine geburtshülsliche Handlung unternimmt, wird mit Geldbuße von fünf bis zu funfzig Thalern oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

Diese Bestimmung sindet keine Unwendung, wenn eine solche Handlung in einem Falle vorgenommen wird, in welchem zu dem dringend nothigen Beisstande eine approbirte Medizinalperson nicht herbeigeschafft werden kann.

#### §. 200.

Medizinalpersonen, welche in Fallen einer bringenden Gefahr ohne hin-

reichende Urfache ihre Gulfe verweigern, follen mit Geldbuffe von zwanzig bis zu fünfhundert Thalern bestraft werden.

#### S. 201.

Sebeammen, welche verabsaumen, einen approbirten Geburtshelfer her= beirufen zu laffen, wenn bei einer Entbindung Umftande fich ereignen, die eine Gefahr fur das Leben der Mutter oder des Kindes besorgen laffen, oder wenn bei der Geburt die Mutter oder das Kind das Leben einbußt, werden mit Geldbuße bis zu funfzig Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

#### S. 202.

Baumeister und Bauhandwerker, welche bei ber Ausführung eines Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst bergestalt gehandelt haben, daß hieraus fur Andere Gefahr entsteht, sollen mit Geldbuße von funfzig bis zu dreihundert Thalern oder mit Gefängniß von feche Wochen bis zu feche Monaten bestraft werden.

Im Ruckfalle konnen fie zugleich der Befugniß zur felbsifiandigen Be-

treibung ihrer Runft oder ihres Gewerbes verlustig erklart werden.

#### S. 203.

Wenn bei einer vorsätzlich verübten Rorperverletzung der Thater die ihm vermoge seines Umtes, Berufes ober Gewerbes obliegenden besonderen Pflichten übertreten bat, so foll berselbe zugleich auf eine bestimmte Zeit, welche die Dauer von funf Jahren nicht übersteigen darf, oder fur immer zu einem fol-chen Umte fur unfahig, oder ber Befugniß zur selbstständigen Betreibung seiner Runft oder seines Gewerbes verluftig erklart werden.

Much bei fahrlaffig verübten Rorperverletzungen fann der Thater wegen Bernachläffigung ber besonderen Umts=, Berufs= ober Gewerbspflichten, wenn fich berfelbe im Ruckfalle befindet, zugleich auf eine bestimmte Zeit, welche die Dauer von funf Jahren nicht übersteigen barf, ober fur immer zu einem folchen Umte fur unfabig, oder ber Befugniß gur felbitftandigen Betreibung feiner

Runft oder feines Gewerbes verluftig erklart werden.

# Siebenzehnter Titel.

Berbrechen und Bergeben mider die perfonliche Freiheit.

#### similar programment of the state of the stat

Wer einen Menschen durch List oder Gewalt entführt, um ihn entweder in bulflofer Lage auszusegen, ober ibn in Stlaverei ober Leibeigenschaft, ober in auswartige Rriegsbienfte ober Schiffsbienfte zu bringen, begeht einen Den= schenraub und soll mit Zuchthaus von funf bis zu zwanzig Jahren bestraft werden.

6. 205.

#### S. 205.

Wer einen Menschen unter sechszehn Jahren durch List oder Gewalt entführt, um ihn zum Betteln oder zu gewinnsüchtigen oder unsittlichen Zwecken oder Beschäftigungen zu gebrauchen, wird mit Zuchthaus dis zu funfzehn Jaheren bestraft.

#### S. 206.

Wer eine minderjährige Person durch List oder Gewalt ihren Eltern oder Vormundern entführt, wird mit Gefängniß nicht unter Einem Jahre bestraft.

#### S. 207.

Wer eine Frauensperson durch List oder Gewalt entführt, um sie zur Unzucht oder zur Ehe zu bringen, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

#### S. 208.

Wer eine minderjährige unverehelichte Frauensperson mit ihrem Willen, jedoch ohne die Einwilligung ihrer Eltern oder ihres Vormundes entführt, um sie zur Unzucht oder zur Ehe zu bringen, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

#### S. 209.

Hat der Entführer (SS. 207., 208.) die Entführte geheirathet, so kann gegen denselben nur auf den Antrag derjenigen Personen verfahren werden, welche auf die Ungültigkeitserklärung der Ehe anzutragen befugt sind; auch darf derselbe nicht eher verurtheilt werden, als die Ehe vorher für ungültig erklärt worden ist.

#### S. 210.

Wer vorsätzlich und widerrechtlich einen Menschen einsperrt, oder auf ans dere Weise des Gebrauchs der personlichen Freiheit beraubt, wird mit Gefang= niß nicht unter drei Monaten bestraft.

Die Strafe ist Zuchthaus bis zu funfzehn Jahren:

1) wenn für den der Freiheit Beraubten die Freiheitsentziehung oder die ihm während derfelben widerfahrene Behandlung eine schwere Körper-verletzung (S. 193.) zur Folge gehabt hat;

2) wenn die Freiheitsberaubung über einen Monat gedauert hat;

3) wenn das Verbrechen gegen leibliche Verwandte in aufsteigender Linie verübt worden ist.

#### S. 211.

Eine widerrechtliche Freiheitsberaubung ist nicht vorhanden, wenn eine Person vorläusig ergriffen und festgenommen wird, welche, bei Ausführung einer

einer ftrafbaren Sandlung ober gleich nach berfelben betroffen ober verfolgt, Die Klucht ergreift ober ber Flucht dringend verdachtig ift, ober wenn in einem folden Kalle Grund zu der Beforgniß vorliegt, daß die Identitat der Person sonst nicht festzustellen sein werde. Der Ergriffene muß sofort einer Polizei= Beborde ober einem anderen Beamten, welchem nach den Gesetzen die Pflicht obliegt, Berbrechen ober Bergeben nachzuforschen, behufs ber Bestimmung über die vorläufige Tesinahme übergeben, oder einer Wachtmannschaft zugeführt merben.

Ebenso ist eine widerrechtliche Freiheitsberaubung nicht vorhanden, wenn die Furforge fur einen Geistesfranken die Beschrankung seiner Freiheit nothwendig macht. Versaumt in einem folchen Kalle berjenige, welcher diese Maagregel trifft, ber Polizeibehorde ohne Bergug von ber getroffenen Maag= regel Unzeige zu machen, fo foll er mit Gefangniß bis zu feche Monaten ober

mit Geldbuffe bis zu Einhundert Thalern bestraft werden.

Wer einen Anderen zu einer Handlung ober Unterlassung badurch zwingt, ober zu zwingen versucht, daß er benselben schriftlich ober mundlich mit ber Berübung eines Berbrechens oder Bergebens bedroht, bat Gefangniß bis gu Ginem Jahre verwirft.

#### 6. 213

Wer einen Anderen mit Brand oder Ueberschwemmung bedroht, wird mit Gefangniß von zwei Monaten bis zu Ginem Jahre bestraft.

#### S. 214.

Wenn mehrere Personen sich zusammenrotten und in die Wohnung, das Geschäftszimmer ober bas befriedigte Besithum eines Underen, ober in abgeschloffene Raume, welche zum öffentlichen Dienste bestimmt find, widerrechtlich eindringen, fo werden dieselben mit Gefangniß von Giner Woche bis zu Ginem Jahre bestraft.

## Achtzehnter Titel.

## Diebstahl und Unterschlagung.

#### S. 215.

Ginen Diebstahl begeht, wer eine fremde bewegliche Sache einem Un= beren in der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen.

#### S. 216.

Der Diebstahl und ber Versuch des Diebstahls wird mit Gefangniß nicht unter Ginem Monate und mit zeitiger Untersagung ber Musubung der burgerlichen Ehrenrechte bestraft. Der Schuldige fann zugleich unter Polizei-Aufsicht gestellt werden. 20\* Wirb

(Nr. 3375.)

Wird festgestellt, daß milbernde Umstande vorhanden sind, so kann die Strafe bis auf Eine Woche Gefängniß ermäßigt werden.

#### S. 217.

In folgenden Fallen foll die Gefangnifftrafe nicht unter brei Mo-

naten sein:

1) wenn Ackergerathschaften ober Thiere, welche zum Ackerbau gebraucht werden, von dem Felde, Thiere von der Weide, Wild aus umzäunten Gehegen, Fische aus Teichen oder Behältern, Bienenstöcke von dem Stande, Tuche, Linnen, Gewebe oder Garne von dem Rahmen oder von der Bleiche gestohlen werden;

2) wenn Fruchte oder andere Bodenerzeugniffe, welche bereits geerndtet find,

von Feldern oder Wiesen oder aus Garten gestohlen werden;

3) wenn geschlagenes Holz aus dem Walde oder von der Ablage, oder

wenn Schwemm= oder Flogholz gestohlen wird;

4) wenn eine Person, welche für Lohn oder Kost dient, den Diebstahl gegen ihre Herrschaft oder gegen einen Dritten verübt, welcher sich in der Wohnung der Herrschaft befindet; ingleichen wenn ein Arbeiter, Geselle oder Lehrling den Diebstahl in der Wohnung, der Werkstätte oder dem Waarenlager des Meisters oder Arbeitgebers begeht, oder wenn eine Person, welche in einer Wohnung gewöhnlich arbeitet, in dieser Wohnung stiehlt;

5) wenn ein Gastwirth ober ein Dienstbote besselben Sachen eines aufgenommenen Gastes, ober wenn ein aufgenommener Gast in dem Gast=

hause stiehlt.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann die Strafe bis auf vierzehn Tage Gefängniß ermäßigt werden.

#### S. 218.

Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren und Stellung unter Polizei-Aufsicht tritt in folgenden Fallen ein:

1) wenn aus einem zum Gottesbienfte bestimmten Gebaude Gegenstande

gestohlen werden, welche dem Gottesbienste gewidmet sind;

2) wenn der Diebstahl in einem bewohnten Gebäude entweder zur Nacht= zeit oder von zwei oder mehreren Personen begangen wird;

3) wenn in einem Gebaude oder in einem umschloffenen Raume vermittelft

Einbruchs oder Einsteigens gestohlen wird;

4) wenn der Diebstahl dadurch bewirkt wird, daß zur Eröffnung eines Gebaudes ober der Zugänge eines umschlossenen Raumes, oder zur Eröffnung der im Innern befindlichen Thuren oder Behältnisse falsche Schlussel angewendet werden;

5) wenn auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einem öffentlichen Platze, einer Wasserstraße oder Eisenbahn, oder in einem Postgebäude oder dem dazu gehörigen Hofraume, oder auf einem Eisenbahnhofe, eine zum Reisegepäck oder zu anderen Gegenständen des Transports gehörende Sache, mittelst Abschneidens oder Ablösens der Befestigungs= oder Ver=

Bermahrungsmittel ober burch Unwendung falscher Schluffel gestohlen wird;

6) wenn Sachen, welche eine blodfinnige Verson oder ein Rind unter zwolf

Sahren an oder bei fich fuhrt, gestohlen werben;

7) wenn der Dieb oder einer der Diebe, oder einer der Theilnehmer am Diebstable Baffen bei fich führt;

8) wenn zu dem Diebstahle zwei oder mehrere Personen als Urheber oder Theilnehmer mitwirken, welche fich zur fortgesetten Berubung von Raub oder Diebstahl verbunden haben:

9) wenn der Diebstahl mahrend einer Feuers = oder Baffersnoth an den

gefährbeten ober geflüchteten Sachen begangen wird.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstande vorhanden sind, so ift auf Gefangniß nicht unter Ginem Jahre, sowie auf zeitige Untersagung ber Ausubung der burgerlichen Ehrenrechte zu erfennen.

#### S. 219.

Wer bereits zweimal ober mehrere Male rechtsfraftig durch einen Preukischen Gerichtshof megen Diebstahls oder Raubes verurtheilt worden ift, foll wegen neuen einfachen Diebstahls (SS. 216. und 217.) mit Zuchthaus bis zu funfzehn Jahren und wegen schweren Diebstahls (G. 218.) mit Buchthaus von funf bis zu zwanzig Jahren, fowie in beiben Fallen mit Stellung unter Polizei= Aufficht bestraft werden.

Die Straferhohung tritt nicht ein, wenn feit bem Zeitpunkte, an welchem bie Strafe des zulett begangenen fruberen Berbrechens ober Bergebens ab-

gebußt oder erlaffen worden ift, gebn Jahre verfloffen find.

#### S. 220.

Die strengere Strafe bes in einem bewohnten Gebaube begangenen Diebfahls wird baburch nicht ausgeschlossen, daß zur Zeit desselben die Bewohner in dem Gebaude nicht anwesend waren.

#### Giner Unterschlagung wird (.221.) Gedoner, wenn dersenige, welcher

Den bewohnten Gebäuden werden gleichgestellt:

1) Schiffe, welche bewohnt werden;

2) die jum Gottesbienfte bestimmten Gebaude;

3) Diejenigen öffentlichen Gebaude, welche gum Geschaftsbetriebe ober gur

Aufbewahrung von Sachen bestimmt find;

4) der zu einem bewohnten oder demfelben gleichgestellten (Dr. 2. und 3.) Gebaude gehörige umschloffene Raum und alle darin befindliche Gebaude jeder Art.

Gin Raum ift umschloffen, wenn man in benfelben nur durch ben Gebrauch von Schluffeln ober durch Ginbrechen ober Ginfteigen gelangen fann.

#### S. 222.

Einsteigen ift vorhanden, wenn ber Gintritt in Gebaude ober umschloffene Raume über Dachwerf, Thuren, Mauern, Secken oder andere Ginfriedigungen, oder (Nr. 3375.)

ober durch Fenster, Rellerlocher ober andere nicht zum Eingang bestimmte, unter ober über der Erde befindliche Deffnungen bewirkt wird.

#### S. 223.

Einbruch ist vorhanden:

1) wenn der Thater mittelst Gewalt an den Einfriedigungen oder an Gegenständen oder Vorrichtungen, welche das Eindringen verhindern, einen vorher nicht vorhanden gewesenen oder einen verschlossenen Eingang sich öffnet, oder eine schon vorhandene Deffnung zum Eindringen erweitert, oder sonst eine Deffnung macht, mittelst welcher er den Eingang zum Eindringen sich öffnet, oder auch ohne einzudringen, den Diebstahl vollbringen kann;

2) wenn der Thater im Innern eines Gebäudes in vorstehender Weise Thuren, Wande, Eingange oder Durchgange, Schränke, Risten oder andere

Bebaltniffe eröffnet.

#### S. 224.

Unter falschen Schlüsseln werden verstanden: nachgemachte, veränderte oder solche Schlüssel, welche für das Schloß, bei welchem der Thäter sie anwendet, nicht bestimmt sind, sowie Dietriche, Haken und andere zum Deffnen von Schlösfern brauchbare Werkzeuge.

#### S. 225.

Wer eine fremde bewegliche Sache, deren Besitz oder Gewahrsam er mit der Verpslichtung erlangt hat, sie zu verwahren, zu verwalten, zurückzugeben oder abzuliesern, zum Nachtheile des Eigenthümers, Besitzers oder Inhabers veräußert, verpfändet, verbraucht oder bei Seite schafft, macht sich einer Unterschlagung schuldig.

#### S. 226.

Einer Unterschlagung wird es gleich geachtet, wenn derjenige, welcher eine fremde bewegliche Sache gefunden oder durch Jufall in seine Gewahrsam bekommen hat, dieselbe zum Nachtheile des Eigenthumers, Besützers oder Inhabers veräußert, verpfändet, verbraucht oder bei Seite schafft, oder die Gewahrsam derselben der Obrigkeit wider besseres Wissen ableugnet.

#### S. 227.

Die Unterschlagung, sowie der Versuch der Unterschlagung wird mit Gefängniß nicht unter Einem Monate und mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstande vorhanden sind, so kann die

Strafe bis auf Einen Tag Gefangniß ermäßigt werden.

#### S. 228.

Entwendungen oder Unterschlagungen, welche von Eltern oder Großeltern gegen

gegen ihre Kinder oder Enkel, oder von einem Ehegatten gegen den anderen begangen werden, follen nicht bestraft werden.

Diefe Bestimmung findet feine Unwendung auf andere Perfonen, welche

als Theilnehmer oder Hehler schuldig find.

#### S. 229.

Wer sich eines Diebstahls oder einer Unterschlagung gegen Eltern oder Großeltern, Stiefeltern oder Stieffinder, gegen Schwiegereltern oder Schwiegerfinder, gegen Geschwister, ingleichen gegen Pslegeeltern, Vormunder oder Erzieher schuldig macht, ist nur auf Antragides Verletzen zur Untersuchung zu ziehen.

## Neunzehnter Titel.

#### also den monomode und Raub und Erpressung.

#### S. 230.

Einen Raub begeht, wer mit Gewalt gegen eine Person, ober unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, eine fremde bewegliche Sache einem Anderen in der Abssicht wegnimmt, sich dieselbe rechtswidtig zuzueignen.

Wer, bei einem Diebstahl auf frischer That betroffen, gegen eine Person Gewalt verübt oder Orohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben anwendet, um sich im Besitze des gestohlenen Gutes zu erhalten, ist einem Rau-

ber gleich zu achten.

#### S. 231.

Der Raub wird mit Zuchthaus von funf bis zu funfzehn Jahren, sowie mit Stellung unter Polizei-Aufsicht bestraft.

#### S. 232.

Der Raub wird mit Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren, sowie mit Stellung unter Polizei-Aufsicht bestraft:

1) wenn der Rauber oder einer der Rauber oder Theilnehmer am Raube

Waffen bei sich führt;

2) wenn zu dem Raube zwei oder mehrere Personen als Urheber oder Theil= nehmer mitwirken, welche sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl verbunden haben;

3) wenn der Raub auf einem öffentlichen Wege oder Plage verübt wird.

#### S. 233.

Der Raub wird mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft:

1) wenn der Rauber schon einmal wegen Raubes oder gewaltsamer Erpressung durch einen Preußischen Gerichtshof rechtskräftig verurtheilt worden ist; der S. 60. sindet hier keine Anwendung;

(Nr. 3375.)

2) wenn bei dem Raube ein Mensch gemartert oder verstümmelt, der Sprache, des Gesichts, des Gehors oder der Zeugungsfähigkeit beraubt, oder durch Mißhandlung oder Körperverletzung in eine Geisteskrankheit versetzt, oder langer als zwanzig Tage frank oder arbeitsunfähig geworzen ist;

3) wenn bei dem Raube der Tod eines Menschen durch Mißhandlung oder

Körperverletzung verursacht ist.

#### S. 234.

Wer, um sich oder Dritten einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen, einen Anderen zu einer Handlung oder Unterlassung dadurch zwingt oder zu zwingen versucht, daß er denselben schriftlich oder mundlich mit der Verübung eines Verbrechens oder Vergehens bedroht, macht sich der Erpressung schuldig.

#### S. 235.

Die Erpressung wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten und zeitiger Untersagung der Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte bestraft. Der Schuldige kann zugleich unter Polizei-Aussicht gestellt werden.

Besteht das angedrohte Verbrechen in Mord, Brandstiftung oder Verursachung einer Ueberschwemmung, so wird der Thater mit Zuchthaus bis zu

funf Jahren und Stellung unter Polizei-Aufsicht bestraft.

#### S. 236.

Geschieht die Erpressung durch Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, oder durch Gewalt gegen eine Person, so ist der Thäter gleich einem Räuber (§S. 231., 232., 233.) zu bestrafen.

# 3wanzigster Titel.

#### S. 237.

Wer Sachen, von denen er weiß, daß sie gestohlen, unterschlagen oder mittelst anderer Verbrechen oder Vergehen erlangt sind, ankauft, zum Pfande nimmt oder verheimlicht, ingleichen wer Personen, die sich eines Diebstahls, einer Unterschlagung oder eines ähnlichen Verbrechens oder Vergehens schuldig gemacht haben, in Beziehung auf das ihm bekannte Verbrechen oder Vergehen um seines eigenen Vortheils willen begünstigt, ist mit Sefängniß nicht unter Einem Monate und mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Shrenrechte zu bestrafen; auch kann derselbe zugleich unter Polizei-Aussicht gesstellt werden.

Wird festgestellt, daß milbernde Umstande vorhanden sind, so kann die

Strafe bis auf Eine Woche Gefängniß ermäßigt werden.

#### S. 238.

Wer Sachen, von denen er weiß, daß sie von einem Raube oder einer bem

bem Raube gleich zu achtenden Erpressung (g. 236.) ober einem schweren Diebstahle (S. 218.) herrühren, ankauft, zum Pfande nimmt ober verheimlicht, ingleichen wer Personen, die sich eines der genannten Berbrechen schuldig gemacht haben, in Beziehung auf das verübte und ibm befannte Berbrechen um feines eigenen Vortheils willen begunftigt, ift mit Buchthaus bis zu gehn Sabren und Stellung unter Polizei-Aufficht zu bestrafen.

Bird festgestellt, daß milbernde Umstande vorhanden find, fo ift auf Befangniß nicht unter Ginem Jahre, sowie auf zeitige Untersagung ber Ausubung

ber burgerlichen Ehrenrechte zu erkennen.

#### 6. 239.

Wer die Hehlerei (SS. 237, und 238.) gewohnheitsmäßig betreibt, foll mit Zuchthaus bis zu funfzehn Jahren und Stellung unter Polizei=Aufsicht be= ftraft werben.

#### 6. 240.

Wer bereits zweimal oder mehrere Male rechtsfraftig durch einen Preu-Bischen Gerichtshof wegen Hehlerei verurtheilt worden ift, soll, wenn er sich von Neuem der einfachen Hehlerei (J. 237.) schuldig macht, mit Zuchthaus bis zu funfzehn Jahren, und wenn er sich der schweren Hehlerei (J. 238.) schuldig macht, mit Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren, sowie in beis den Fällen mit Stellung unter Polizei-Aufsicht bestraft werden.

Die Straferhöhung tritt nicht ein, wenn seit dem Zeitpunkte, an welchem

die Strafe des zulet begangenen fruheren Berbrechens oder Bergehens abge-bußt oder erlaffen worden ift, zehn Jahre verfloffen sind.

## Einundzwanzigster Titel.

siere punded ronde in todo de ble Betrug. Albe die erdo agof anortheni

#### 6. 241.

Ber in gewinnsuchtiger Absicht das Bermogen eines Underen badurch beschädigt, daß er burch Borbringen falscher ober burch Entstellen ober Unterbruden mabrer Thatfachen einen Brrthum erregt, begebt einen Betrug.

## S. 242.

Der Betrug, sowie ber Bersuch bes Betruges wird mit Gefangniß nicht unter Ginem Monate und zugleich mit Geldbufe von funfzig bis zu Gintaufend Thalern, sowie mit zeitiger Untersagung ber Musubung ber burgerlichen Ghren= rechte bestraft.

Wird festgestellt, daß milbernde Umstande vorhanden sind, so kann die Strafe bis auf Gine Boche Gefangnis ober auch auf blose Geldbuse von

mindeftens funf Thalern ermäßigt werben.

#### S. 243.

Mit Gefängniß nicht unter drei Monaten und zugleich mit Geldbufe von funfzig bis zu Eintausend Thalern, sowie mit zeitiger Untersagung ber Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte wird bestraft:

1) wer sich wissentlich unrichtiger, zum Messen ober Wiegen bestimmter Werkzeuge zum Nachtheile eines Underen bedient;

2) wer einen Unfaufer von Gold oder Gilber über die Eigenschaften biefer Baare hintergeht, indem er ihm geringhaltigeres Gold ober Gilber fur vollhaltigeres verkauft;

3) wer achte, zum Umlauf bestimmte Metallgelbstücke burch Beschneiben, Abfeilen ober auf andere Urt verringert und als vollgultig ausgiebt ober

auszugeben versucht;

4) wer folche verringerte Mungen gewohnheitsmäßig oder im Ginverstand= niffe mit bem, welcher fie verringert hat, als vollgultig ausgiebt ober

auszugeben versucht;

5) wer Geldpakete, die mit einem öffentlichen Siegel verschloffen und mit Ungabe des Inhaltes versehen sind, zu ihrem vollen Inhalte ausgiebt oder auszugeben versucht, obgleich er weiß, daß sie eröffnet und ihr Inhalt verringert worden;

6) wer Grenzsteine oder andere zur Bezeichnung einer Grenze oder bes Wasserstandes bestimmte Merkmale zum Nachtheile eines Anderen weg= nimmt, vernichtet, unkenntlich macht, verrückt oder falschlich setzt;

7) wer Urkunden, welche ihm entweder gar nicht, oder nicht ausschließlich gehoren, zum Nachtheile eines Underen vernichtet, beschädigt ober unterbrückt.

#### V. 244.

Wer in betrügerischer Absicht eine gegen Feuersgefahr versicherte Sache in Brand sett, oder ein Schiff, welches als folches oder in seiner Ladung ver= sichert ist, sinken oder stranden macht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jah-ren und zugleich mit Geldbuße von Sinhundert bis zu zweitausend Thalern bestraft.

#### sepull polo militaro deno seto S. 245. militaro de las re esta apidatore

In allen Fallen bes Betruges (SS. 241. bis 244.) kann auf Stellung unter Polizei=Aufsicht erkannt werden.

# Zweiundzwanzigster Titel.

Untreue.

S. 246. Wegen Untreue werden mit Gefängniß nicht unter brei Monaten, sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der burgerlichen Shrenrechte bestraft:

1) Bor=

1) Bormunder, Ruratoren, Sequefter, Teftamente : Grekutoren und Berwalter von Stiftungen, wenn sie vorsätlich zum Nachtheile der ihrer Aufsicht anvertrauten Personen oder Sachen handeln;

2) Mafler, Guterbestätiger, Schaffner und andere Gewerbtreibende, welche Betreibung ihres Gewerbes von der Obrigfeit besonders verpflichtet find, wenn sie bei den ihnen übertragenen Geschäften vorsätlich diejeni= gen benachtheiligen, beren Geschäfte fie beforgen.

Wird die Untreue in der Absicht verübt, sich oder Anderen Gewinn zu verschaffen, so foll neben ber Freiheitsstrafe zugleich auf Geldbufe von funfzig

bis zu Gintausend Thalern erfannt werden.

Ift burch die Sandlung eine bartere Strafe begrundet, fo tritt nach ben Grundfaben bes S. 55. Diefe bartere Strafe ein.

## Dreiundzwanzigster Titel.

## Urfundenfalfchung.

#### §. 247.

Wer in der Absicht, sich ober Anderen Gewinn zu verschaffen oder Un= beren Schaben zuzufügen, eine Urkunde verfalscht oder falschlich anfertigt, und von berselben zum Zwecke ber Tauschung Gebrauch macht, begeht eine Urkunbenfälschung.

Unter Urkunde ist jede Schrift zu verstehen, welche zum Beweise von Bertragen, Berfügungen, Berpflichtungen, Befreiungen oder überhaupt von

Rechten ober Rechtsverhaltniffen von Erheblichkeit ift.

Einer Urkundenfalschung wird es gleich geachtet, wenn Jemand in der Abssicht, sich oder Anderen Gewinn zu verschaffen oder Anderen Schaben zuzufugen, ein mit der Unterschrift eines Anderen versebenes Papier ohne beffen Willen ausfüllt und von einer folchen Urkunde Gebrauch macht.

#### S. 249.

Ber von einer falschen ober verfälschten Urkunde, wissend, daß sie falsch ober verfalscht ift, in der Absicht Gebrauch macht, sich oder Underen Gewinn zu verschaffen oder Underen Schaden zuzufügen, wird dem Falscher gleich geachtet.

#### §. 250.

Die Urkundenfälschung wird mit Zuchthaus bis zu funf Jahren und zugleich mit Geldbuße von funfzig bis zu Eintausend Thalern bestraft.

#### S. 251.

Die Urkundenfalschung wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zugleich mit Geldbuße von Einhundert bis zu zweitausend Thalern bestraft, wenn (Nr. 3375.)

wenn das Berbrechen eine der folgenden Arten von Urkunden zum Gegenftande hat:

1) Urkunden, welche mit der Unterschrift des Konigs oder mit dem Konig=

lichen Insiegel ausgefertigt sind;

2) Urkunden, welche von Staatsbehorden, Gemeinden oder Korporationen des Inlandes oder Auslandes, von inländischen oder ausländischen Beamten, oder von solchen Personen, welche nach den Gesetzen des Inlandes oder Auslandes öffentlichen Glauben haben, aufgenommen, ausgefertigt oder beglaubigt werden;

3) Bucher, Register, Ratafter ober Inventarien, welche unter amtlichem

Glauben geführt werden;

4) Verfügungen von Todeswegen;

5) Wechsel.

#### S. 252.

Wer in der Absicht, sich oder Anderen Gewinn zu verschaffen oder Anderen Schaden zuzufügen, bewirkt, daß Verhandlungen, Erklärungen oder Thatsachen, welche für Rechte oder Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffentlichen Urkunden, Büchern oder Registern als abgegeben oder geschehen beurkundet werden, während sie gar nicht oder in anderer Weise oder von anderen Personen abgegeben oder geschehen sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zugleich mit Geldbuße von Einhundert bis zu zweitausend Thalern bestraft.

Dieselbe Strafe trifft benjenigen, welcher zum Nachtheil eines Un= beren von solchen falschen Beurkundungen, wissend, daß sie falsch sind, Ge=

brauch macht.

#### §. 253.

Wer unachtes Stempelpapier anfertigt, oder achtes Stempelpapier verfälscht, ingleichen wer wissentlich von falschem oder verfälschtem Stempelpapier Gebrauch macht, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten, sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft.

Eine gleiche Strafe hat berjenige verwirkt, welcher sich einer dieser Handlungen in Beziehung auf Postfreimarken oder gestempelte Briefcouverts

schuldig macht.

#### S. 254.

Mit Gefangniß von Einer Boche bis zu drei Monaten wird bestraft:

1) wer einen falschen Reisepaß anfertigt, einen achten Reisepaß verfälscht, oder von einem falschen oder verfälschten Reisepasse wissentlich Gebrauch macht;

2) wer sich einen Reisepaß auf einen falschen Namen ausstellen läßt, von einem auf einen anderen Namen ausgestellten Reisepasse, als sei er für ihn ausgestellt, wissentlich Gebrauch macht, einen für ihn ausgestellten Reisepaß einem Anderen zum Gebrauche überläßt oder als

Zeuge

Zeuge dazu mitwirkt, daß ein Reisepaß unter falschem Namen verab-

folgt wird.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die vorstehend bezeichneten Handlungen in Beziehung auf Wanderbucher oder sonstige Legitimationspapiere, welche die Stelle der Reisepasse vertreten, begangen werden.

#### §. 255.

Mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu feche Monaten wird bestraft:

1) wer unter dem Namen eines Beamten oder einer Behörde ein Zeugniß über gute Aufführung, Armuth oder sonstige Umstände anfertigt, welche geeignet sind, die darin bezeichnete Person dem Wohlwollen Anderer zu empfehlen und ihr Unterkommen oder Unterstützung zu verschaffen;

2) wer ein ursprünglich achtes Zeugniß dieser Art verfälscht, um es für eine andere Person, als für welche es ausgestellt war, passend zu

machen;

3) wer von einem berartigen falschen oder verfälschten Zeugnisse wissentlich Gebrauch macht.

#### S. 256.

Wer unter dem Namen eines Arztes, Wundarztes oder einer anderen Medizinalperson ein Zeugniß über seinen oder eines Anderen Gesundheitszustand ausstellt, und davon zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften Gebrauch macht, wird mit Gefängniß von Einem Monate bis zu Einem Jahre bestraft; auch kann gegen denselben auf zeitige Untersagung der Auszübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

#### S. 257.

Uerzte, Wundarzte oder andere Medizinalpersonen, welche unrichtige Zeugnisse über den Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauche bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft wider besseres Wissen ausstellen, werden mit Gefängniß von drei bis zu achtzehn Monaten, sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft.

#### §. 258.

Wer, um eine Behörde oder eine Persicherungsgesellschaft über seinen oder eines Anderen Gesundheitszustand zu täuschen, von einem Zeugnisse der in den SS. 256. und 257. erwähnten Art Gebrauch macht, wird mit Gefäng=niß von Einem Monate bis zu Einem Jahre bestraft; auch kann gegen denselben auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erskannt werden.

## Vierundzwanzigfter Titel.

#### Banferutt.

#### J. 259.

Handelsleute, Schiffsrheder und Fabrikbesitzer, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, werden, als des betrüglichen Bankerutts schuldig, mit Zucht= haus bis zu funfzehn Jahren bestraft:

1) wenn sie ihr Bermogen gang oder theilweise verheimlicht oder bei Seite

geschafft haben;

2) wenn fie Schulden oder Rechtsgeschafte anerkannt oder aufgestellt ha=

ben, welche ganz ober theilweise erdichtet sind;

3) wenn sie in der Absicht, ihre Gläubiger zu benachtheiligen, Handelsbucher zu führen unterlassen haben, obgleich deren Führung gesetlich vorgeschrieben, oder nach der Beschaffenheit ihres Geschäfts erforderlich war;

4) wenn sie in gleicher Absicht ihre Handelsbucher verheimlicht oder vernichtet oder so geführt oder verändert haben, daß dieselben keine Ueber=

ficht des Bermogenszustandes gewähren.

Wird festgestellt, daß milbernde Umstände vorhänden sind, so ist die Strafe Gefängniß nicht unter drei Monaten; zugleich kann auf zeitige Unstersagung der Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

#### S. 260.

Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft:

1) wer im Interesse eines Handelsmannes, Schiffsrheders oder Fabrikbesigers, welcher seine Zahlungen eingestellt hat, dessen Bermogen ganz

oder theilweise verheimlicht oder bei Seite geschafft hat;

2) wer im Interesse eines solchen Gemeinschuldners, oder um sich oder Underen Vortheil zu verschaffen, erdichtete Forderungen im eigenen Namen oder durch zwischengeschobene Personen geltend gemacht hat. Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so ist die

Strafe Gefängniß nicht unter drei Monaten; zugleich kann auf zeitige Unter-

fagung der Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Hat der Thater im Einverstandnisse mit dem Gemeinschuldner gehandelt, so kommen die allgemeinen Vorschriften über die Theilnahme an Verbrechen zur Anwendung.

#### S. 261.

Handelsleute, Schiffsrheder und Fabrikbesitzer, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, werden wegen einfachen Bankerutts mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft:

1) wenn sie durch Ausschweifungen, Aufwand, Spiel ober Differenzhandel mit Waaren ober Borsen-Effekten übermäßige Summen verbraucht

haben oder schuldig geworden sind;

2) wenn

2) wenn sie Handelsbucher zu führen unterlassen haben, obgleich deren Fühzung gesetzlich vorgeschrieben oder nach der Beschaffenheit ihres Geschäfts erforderlich war, oder wenn sie diese Handelsbucher verheimlicht oder vernichtet oder so unordentlich geführt haben, daß dieselben keine Ueberzsicht des Bermögenszustandes gewähren;

ficht des Bermögenszustandes gewähren; 3) wenn sie unterlassen haben, die Bilanz ihres Vermögens jährlich zu ziehen, obgleich dies gesetzlich vorgeschrieben oder nach der Beschaffenheit

ibres Geschäfts erforderlich war;

4) wenn sie, obgleich das Vermögen nach der letten Bilanz nicht die Halfte der Schulden deckte, neue Schulden gemacht oder Waaren oder Kreditpapiere unter dem Werthe verkauft haben.

#### S. 262.

Wenn Makler oder Notarien Handelsgeschäfte betreiben, so sollen dieselben, im Falle sie ihre Zahlungen einstellen und der in diesem Titel erwähnten Handlungen schuldig sind, denselben Strafen, wie Handelsleute, unterliegen.

# Fünfundzwanzigster Titel. Strafbarer Eigennuß.

#### S. 263.

Wer sich von seinen Schuldnern höhere Zinsen, als die Gesetze zulassen, vorbedingt oder zahlen läßt und entweder diese Ueberschreitung gewohnheits-mäßig betreibt oder das Geschäft so einkleidet, daß dadurch die Gesetzwidrigkeit versteckt wird, ist wegen Wuchers mit Gesängniß von drei Monaten bis zu Einem Jahre und zugleich mit Geldbuße von funfzig dis zu Eintausend Tha-lern, sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenzrechte zu bestrafen.

#### S. 264.

Wer ohne Erlaubniß der Behörde gewerbsmäßig auf Pfander leiht, wird mit Gefängniß von Einer Woche bis zu zwei Monaten bestraft.

## min Gregor strong 12 mon maps \$. 265, 11

Deffentliche Pfandleiher, welche die von ihnen in Pfand genommenen Gegenstände unbefugt in Gebrauch nehmen, werden mit Gefängniß von Einem Monate dis zu Einem Jahre und zugleich mit Geldbuße von zwanzig dis zu fünfhundert Thalern bestraft.

#### 3. 266.

Wer vom Hazardspiele ein Gewerbe macht, soll mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren und zugleich mit Geldbuße von Einhundert bis (Nr. 3375.)

zu zweitausend Thalern, sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bur= gerlichen Shrenrechte bestraft werden.

Ift ber Angeschuldigte ein Auslander, so kann zugleich auf Landesver-

weisung erfannt werden.

#### S. 267.

Inhaber öffentlicher Bersammlungsörter, welche Hazardspiele an diesen Orten gestatten oder zur Verheimlichung solcher Spiele mitwirken, sind mit Geldbuße von zwanzig bis zu fünfhundert Thalern zu bestrafen.

Im zweiten Ruckfalle ift zugleich auf den Berluft der Befugniß zum

selbstständigen Betriebe des Gewerbes zu erkennen.

#### S. 268.

Wer ohne obrigkeitliche Erlaubniß öffentliche Lotterien veranstaltet, wird mit Geldbuße bis zu funfhundert Thalern bestraft.

Den Lotterien sind hierbei alle offentlich veranstaltete Ausspielungen

beweglicher ober unbeweglicher Sachen gleich zu achten.

#### S. 269.

Wer Waaren oder beren Verpackung falschlich mit dem Namen oder der Firma und mit dem Wohn= oder Fabrikorte eines inlandischen Fabrik-Unternehmers, Produzenten oder Kaufmanns bezeichnet, oder wissentlich dergleichen falschlich bezeichnete Waaren in den Verkehr bringt, soll mit Geldbuße von funfzig bis zu Eintausend Thalern, und im Rückfalle zugleich mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft werden.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die Handlung gegen die Angehörigen eines fremden Staates gerichtet ist, in welchem nach publizirten Verträgen oder

Gefeten die Gegenseitigkeit verburgt ift.

Die Strafe wird badurch nicht ausgeschlossen, daß bei der Waarenbezeichnung der Name oder die Firma, und der Wohn= oder Fabrikort mit geringen Abanderungen wiedergegeben werden, welche nur durch Anwendung besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden konnen.

#### S. 270.

Wer Andere vom Mitbieten oder Weiterbieten bei den von öffentlichen Behörden oder Beamten vorgenommenen Versteigerungen, dieselben mögen Verstäufe, Verpachtungen, Lieferungen, Unternehmungen oder Geschäfte irgend einer Art betreffen, durch Gewalt oder Drohung, oder durch Zusicherung oder Geswährung eines Vortheils abhält, wird mit Geldbuße bis zu dreihundert Thaslern oder mit Gesängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

#### S. 271.

Wer seine eigene bewegliche Sache dem Nutznießer, Pfandgläubiger ober bemjenigen, welchem an der Sache das Zurückbehaltungsrecht zusteht, in rechts= widriger Absicht wegnimmt oder wegzunehmen versucht, wird mit Gefängniß

von Einer Woche bis zu drei Jahren bestraft; auch kann gegen denselben auf zeitige Untersagung der Ausübung der burgerlichen Shrenrechte erkannt werden.

Die Bestimmungen der SS. 228. und 229. finden bier gleichfalls Un=

wendung.

#### S. 272.

Wer Sachen, welche durch die zuständigen Behörden oder Beamten gegen ihn gepfändet oder in Beschlag genommen worden sind, vorsätzlich ganz oder theilweise der Pfändung oder Beschlagnahme entzieht, bei Seite schafft, verbringt oder zerstört, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Mit der namlichen Strafe werden bestraft:

1) der Ehegatte des Gepfändeten, dessen Verwandte oder Verschwägerte in auf= oder absteigender Linie, welche mit Kenntniß der Pfändung oder Beschlagnahme sich einer der gedachten Handlungen schuldig machen;

2) der von der Behorde oder dem Beamten bestellte Huter, welcher im Interesse des Gepfandeten eine der gedachten Handlungen selbst verübt, oder,

daß sie von einem Dritten verübt wird, gestattet;

3) ein Dritter, welcher im Interesse des Gepfandeten, mit Kenntniß der Pfandung oder Beschlagnahme, eine der gedachten Handlungen verübt.

#### reda somaling am usdantell bad do S. 273. in

Wer unberechtigt sischt oder krebst, soll mit Geldbuße bis zu funfzig Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft werden.

Die polizeilichen Bestimmungen ber besonderen Fischerei=Ordnungen wer=

den dadurch nicht berührt.

## aid Singhoppe im rado nu S. 274. denudnie ug bid studdled im llor

Wer auf seinem eigenen Grundstücke, auf dem die Jagd an einen Dritten verpachtet ist, oder auf dem ein Jäger für gemeinschaftliche Rechnung der bei einem Jagdbezirke betheiligten Grundbesißer die Jagd zu beschießen hat, ohne Einwilligung des Jagdpächters oder der Gemeindebehörde jagt, oder wer auf fremden Grundstücken, ohne eine Berechtigung dazu zu haben, die Jagd ausübt, wird mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

## Aren reg enda "pidach od mache S. 275, imachen dan chilascrou rec

Die Strafe kann bis zu sechs Monaten erhöht werden, wenn dem Wilde nicht mit Schießgewehr oder Hunden, sondern mit Schlingen, Negen, Fallen oder anderen Vorrichtungen nachgestellt, oder wenn das Vergehen während der gesetzlichen Schonzeit oder in Wäldern oder zur Nachtzeit oder gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Personen begangen wird.

#### S. 276.

Wird das Vergehen (S. 274. und S. 275.) gewerbsmäßig betrieben, so tritt Gefängniß nicht unter drei Monaten, sowie zeitige Untersagung der Auß-Jabrgang 1851, (Nr. 3375.) übung ber burgerlichen Ehrenrechte ein. Zugleich ift auf Stellung unter Polizei=Mufficht zu erkennen.

#### S. 277.

Das Gewehr, bas Jagdgerath und die Hunde, welche ber Thater bei bem unberechtigten Jagen bei fich geführt hat, ingleichen die im S. 275. er= wahnten Schlingen, Dete, Fallen ober anderen Borrichtungen find bem Fisfus im Strafurtheile zuzusprechen, ohne Unterschied, ob sie bem Angeschuldig= ten gehören oder nicht.

#### S. 278.

Reisende ober Schiffsleute, welche ohne Borwiffen bes Schiffers, inglei= chen Schiffer, welche ohne Vorwiffen bes Rhebers Gegenstande an Bord nebmen, welche das Schiff gefährden, indem fie beffen Konfiskation ober Beschlagnahme veranlaffen konnen; find mit Gefangniß bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

#### 6. 279.

Ein Schiffsmann, der mit der empfangenen Seuer entlauft ober fich verborgen halt, um sich dem übernommenen Dienste zu entziehen, soll mit Ge-fangniß bis zu Ginem Jahre bestraft werden. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob das Vergehen im Inlande ober

im Auslande begangen ift.

#### S. 280.

Ber versiegelte Briefe ober andere versiegelte Urkunden, die nicht zu fei= ner Renntnignahme bestimmt find, vorsätzlich und unbefugterweise eröffnet, foll mit Gelbbufe bis zu Ginhundert Thalern oder mit Gefangniß bis zu brei Monaten bestraft werden.

## Sechsundzwanzigster Titel.

Bermogens = Befchabigung.

#### S. 281.

Wer vorfählich und rechtswidrig fremde Sachen beschäbigt ober zerstort, wird mit Gefangniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Bird festgestellt, daß milbernde Umftande vorhanden find, fo ift auf Geld=

bufe bis zu funfzig Thalern zu erkennen.

#### 6. 282.

Ber Gegenstände ber Verehrung einer im Staate bestehenden Religions= Gefellschaft, oder Sachen, die dem Gottesdienste gewidmet find, oder Grabmater, öffentliche Denkmaler, Gegenstande der Runft, der Wiffenschaft oder bes Bewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden oder öffentlich aufgestellt sind, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nugen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege oder Anlagen dienen, vorsätzlich zerstört oder beschädigt, wird mit Gefängniß nicht unter vierzehn Tagen bestraft. Auch kann auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

#### S. 283.

Wer vorsätzlich ein Gebäude, ein Schiff, eine Brücke, einen Damm, eine gebaute Straße, eine Eisenbahn oder ein sonstiges Bauwerk, welche fremdes Eigenthum sind, ganz oder theilweise zerstört, soll mit Gefängniß nicht unter zwei Monaten bestraft werden.

#### S. 284.

Wenn sich mehrere Personen zusammenrotten und bewegliche ober unbewegliche Sachen eines Anderen plundern, verwüsten oder zerstören, so werden dieselben mit Zuchthaus bis zu funfzehn Jahren bestraft; zugleich kann auf Stellung unter Polizei-Aufsicht erkannt werden.

## Siebenundzwanzigster Titel.

Gemeingefährliche Berbrechen und Bergehen.

#### S. 285.

Wegen Brandstiftung wird mit zehnschriger bis lebenslånglicher Zucht= hausstrafe, und wenn burch den Brand ein Mensch das Leben verloren hat, mit dem Tode bestraft:

1) wer vorsätzlich ein Gebäude, ein Schiff oder eine Hutte, welche zur Bohnung von Menschen dienen, oder ein zum Gottesdienste bestimmtes Gebaude in Brand sett;

2) wer vorsätzlich ein Gebäude, ein Schiff oder eine Hutte, welche zeitweise zum Aufenthalt von Menschen dienen, zu einer Zeit in Brand setzt, in welcher darin Menschen sich aufzuhalten pflegen;

3) wer vorsätzlich Eisenbahnwagen, Bergwerke oder andere zum Aufenthalt von Menschen zeitweise dienende Räumlichkeiten zu einer Zeit in Brand setz, zu welcher sich Menschen darin aufzuhalten pflegen.

In allen diesen Fallen macht es keinen Unterschied, ob die in Brand gesetzten Gegenstände im Eigenthum des Thaters sind oder nicht.

#### S. 286.

Wer vorsätzlich Schiffe, Gebäude, Hutten, Bergwerke, Magazine, Vorsräthe von landwirthschaftlichen Erzeugnissen, Bau = oder Brenn=Materialien, Früchte auf dem Felde, Waldungen oder Torfmoore, welche fremdes Eigensthum sind, in Brand steckt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

(Nr. 337 5.) 22 \* S. 287.

#### S. 287.

Wer vorsätlich eigene oder fremde Sachen, welche vermöge ihrer Beschaffenheit und Lage geeignet sind, den in den SS. 285. und 286. genannten Gegenständen das Feuer mitzutheilen, in Brand sett, soll ebenso bestraft werden, wie derjenige, welcher jene Gegenstände unmittelbar in Brand sett.

#### S. 288.

Wer durch Fahrlässigkeit einen Brand der in den SS. 285. bis 287. erwähnten Art verursacht, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten, und wenn durch den Brand ein Mensch das Leben verloren hat, mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

#### S. 289.

Die in den SS. 285. bis 288. bestimmten Strafen kommen nach den dort aufgestellten Unterscheidungen auch gegen denjenigen zur Anwendung, welcher durch Gebrauch von Pulver oder anderen explodirenden Stoffen Gebäude, Hut= ten, Schiffe, Magazine oder andere Raumlichkeiten zerstört.

#### S. 290.

Wer mit Gefahr für das Leben Anderer vorsätzlich eine Ueberschwemmung verursacht, soll mit zehnjähriger bis lebenslänglicher Zuchthausstrafe, und wenn in Folge der Ueberschwemmung ein Mensch das Leben verliert, mit dem Tode bestraft werden.

#### S. 291.

Wer mit gemeiner Gefahr für das Eigenthum, jedoch nicht mit Gefahr für das Leben Anderer, vorsätzlich eine Ueberschwemmung verursacht, soll mit Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren bestraft werden.

#### S. 292.

Gegen den, welcher eine folche Ueberschwemmung (J. 290. und J. 291.) vorsätzlich, aber nur in der Abssicht verursacht, sein Eigenthum vor Gefahr zu schützen, soll auf Gefängniß nicht unter zwei Jahren erkannt werden.

#### S. 293.

Wer eine Ueberschwemmung durch Fahrlässissteit verursacht, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten, und wenn in Folge der Ueberschwemmung ein Mensch das Leben verloren hat, mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

#### S. 294.

Wer vorsätzlich an Eisenbahnanlagen, beren Transportmitteln oder anderem Zubehör solche Beschädigungen verübt, oder auf der Fahrbahn durch Aufsstellen, Hinlegen oder Hinwersen von Gegenständen, oder durch Verrückung von Schienen oder auf andere Weise solche Hindernisse bereitet, daß dadurch der Trans-

Transport auf der Bahn in Gefahr gesetzt wird, hat Zuchthaus bis zu zehn

Jahren verwirkt.

Hat die Handlung die schwere Körperverletzung eines Menschen (J. 193.) zur Folge gehabt, so tritt Inchthausstrafe von zehn die zu zwanzig Jahren, und hat in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren, die Todesstrafe ein.

#### S. 295.

Wer fahrlässigerweise durch Handlungen der im S. 294. bezeichneten Art den Transport auf einer Eisenbahn in Gefahr setzt, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre, und wenn dadurch ein Mensch das Leben verloren hat,

mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu brei Jahren bestraft.

Eine gleiche Strafe haben die zur Leitung der Eisenbahnfahrten und zur Aufsicht über die Bahn und den Transportbetrieb angestellten Personen (Eisenbahnbeamten) verwirkt, wenn sie durch Vernachlässigung der ihnen obliegenden Pslichten einen Transport in Gefahr setzen.

#### S. 296.

Wer gegen eine Telegraphenanstalt bes Staates oder einer Eisenbahn-Gesellschaft vorsätzlich Handlungen verübt, welche die Benutzung dieser Anstalt zu ihren Zwecken verhindern oder storen, wird mit Gefängniß von drei Monaten

bis zu drei Jahren bestraft.

Handlungen dieser Art sind insbesondere: die Wegnahme, Zerstörung ober Beschädigung der Drahtleitung, der Apparate und sonstigen Zubehörungen der Telegraphenanlagen, die Verbindung fremdartiger Gegenstände mit der Drahtleitung, die Fälschung der durch den Telegraphen gegebenen Zeichen, die Verhinderung der Wiederherstellung einer zerstörten oder beschädigten Telegraphenanlage, die Verhinderung der bei der Telegraphenanlage angestellten Personen in ihrem Dienstberufe.

#### J. 297.

Ist in Folge der vorsätzlich verhinderten oder gestörten Benutzung der Telegraphenanstalten ein Mensch am Körper oder an der Gesundheit beschäbigt worden, so trifft den Schuldigen Zuchthaus dis zu zehn Jahren, und wenn ein Mensch das Leben verloren hat, Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren.

#### S. 298.

Wer gegen eine Telegraphenanstalt des Staates oder einer Eisenbahnscheschlichaft fahrlässigerweise Handlungen verübt, welche die Benuhung dieser Anstalt zu ihrem Iwecke verhindern oder stören, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten, und wenn dadurch ein Mensch das Leben verloren hat, mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Eine gleiche Strafe haben die zur Beaufsichtigung und Bedienung der Telegraphenanstalten und ihrer Zubehörungen angestellten Personen (Telegraphenbeamten) verwirkt, wenn sie durch Vernachlässigung der ihnen obliegen=

den Pflichten die Benutzung der Unstalt verhindern oder storen.

S. 299.

(Nr. 3375.)

# ndes ng did sundidung ind diar taska adalas ni ndass red dua trousance.

Gisenbahnbeamte und Telegraphenbeamte, welche wegen eines der in den SS. 294. bis 298. bezeichneten Verbrechen oder Vergehen verurtheilt wers den, sollen zugleich zu einer Beschäftigung im Eisenbahn= und Telegraphen= Dienste für unfähig erklärt werden.

#### S. 300.

Die Vorsteher einer Eisenbahngesellschaft, sowie die Vorsteher der Telegraphenanstalt einer Eisenbahngesellschaft, welche die Entfernung des verurtheilten Beamten nach der Mittheilung des rechtskräftigen Erkenntnisses nicht sogleich bewirken, sollen mit einer Gelobuße von zehn bis zu Einhundert Thalern oder mit einer Gefängnißstrafe bis zu drei Monaten bestraft werden.

Gleiche Strafe trifft den für unfähig erklärten Eisenbahn= oder Telegraphen=Beamten, wenn er sich nachher bei einer Eisenbahn= oder Telegraphen=Unstalt wieder anstellen läßt, sowie diejenigen, welche ihn wieder angestellt

haben, obwohl benfelben bie Unfabigkeitserklarung bekannt war.

#### Ber gegen eine Relegranden . 108 . I. engeles ober einer Gifenbahne

Wer vorsätlich Wasserleitungen, Schleusen, Wehre, Deiche, Damme ober andere Wasserbauten, oder Brücken, Fähren, Wege oder Schutzwehre zerstört oder beschädigt, oder wer in schiffbaren Strömen, Flüssen oder Kanalen das Fahrwasser stört, und durch eine dieser Handlungen Gefahr für das Leben oder die Gesundheit Anderer herbeiführt, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Hat in Folge einer dieser Handlungen ein Mensch eine schwere Körperverletzung (J. 193.) erlitten, so tritt Zuchthaus bis zu funfzehn Jahren, und hat in Folge einer dieser Handlungen ein Mensch das Leben verloren, zehnjäh=

rige bis lebenslångliche Zuchthausstrafe ein.

Liegt einer solchen Handlung Fahrlässigkeit zum Grunde, und ist dadurch ein Schaden entstanden, so ist auf Gefängniß bis zu sechs Monaten, und wenn in Folge derselben ein Mensch das Leben verloren hat, auf Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren zu erkennen.

## потавля виделя из вид под в S. 302.

Wer vorsätzlich die zur Sicherung der Schiffahrt bestimmten Feuerzeichen oder andere zu diesem Zwecke aufgestellte Zeichen zersidrt, wegschafft oder uns brauchbar macht, oder dergleichen Feuerzeichen auslöscht, oder falsche Zeichen, welche geeignet sind, die Schiffahrt unsicher zu machen, aufstellt, insbesondere zur Nachtzeit auf der Strandhöhe Feuer anzundet, welches die Schiffahrt zu gefährden geeignet ist, wird mit Zuchthaus die zu zehn Jahren bestraft.

Ist in Folge der Handlung ein Schiff gestrandet, so tritt Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren, und hat dadurch ein Mensch das Leben verloren,

die Todesstrafe ein.

Liegt der Handlung Fahrläfsigkeit zum Grunde, und ist dadurch ein Schaden entstanden, so ist auf Gefängniß bis zu sechs Monaten, und wenn in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren hat, auf Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren zu erkennen.

#### S. 303.

Wer vorsätzlich die Strandung oder das Sinken eines Schiffes bewirkt, und dadurch Gefahr für das Leben eines Anderen herbeiführt, wird mit Zucht= haus von zehn dis zu zwanzig Jahren, und wenn in Folge der Handlung ein

Mensch das Leben verloren hat, mit dem Tode bestraft.

Liegt der Handlung Fahrlässigkeit zum Grunde, und ist dadurch ein Schaben entstanden, so ist auf Gefängniß bis zu sechs Monaten, und wenn in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren hat, auf Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren zu erkennen.

#### S. 304.

Wer vorsätzlich Brunnen oder Wasserbehalter, welche zum Gebrauche Anderer dienen, oder Waaren, welche zum öffentlichen Verkaufe oder Verbrauche bestimmt sind, vergiftet, oder denselben Stosse beimischt, von denen ihm bekannt ist, daß sie die menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet sind, ingleichen wer solche vergiftete oder mit gefährlichen Stossen vermischte Sachen wissentlich und mit Verschweigung dieser Eigenschaft verkauft oder feilhalt, wird mit Zuchthaus von funf bis zu funfzehn Jahren bestraft.

Sat in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren, so tritt die

Todesstrafe ein.

Liegt der Handlung Fahrlässigkeit zum Grunde, und ist dadurch ein Schaden entstanden, so ist auf Gefängniß bis zu sechs Monaten, und wenn in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren hat, auf Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren zu erkennen.

#### S. 305.

Gegen diejenigen, welche wegen eines der in den SS. 285., 286., 287., 289., 290., 291., 294., 297., 301., 302., 303., 304. genannten Verbrechen zu zeitiger Zuchthausstrafe verurtheilt werden, kann zugleich auf Stellung unter Polizei-Aufsicht erkannt werden.

#### S. 306.

Wer die Absperrungs = oder Aufsichts = Maaßregeln oder Einfuhrvervote, welche von der Regierung zur Verhütung des Einführens oder Verbreitens einer ansteckenden Krankheit angeordnet worden sind, übertritt, wird mit Gesfängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Ist in Folge der Uebertretung ein Mensch von der ansteckenden Krankheit ergriffen worden, so tritt Gefängniß von zwei Monaten bis zu drei Jahren ein.

#### S. 307.

Wer die Absperrungs = oder Aufsichts-Maaßregeln oder Einfuhrverbote, welche von der Regierung zur Verhütung des Einführens oder Verbreitens von Vieh=

Biehseuchen angeordnet worden sind, übertritt, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Ift in Folge der Uebertretung Bieh von der Seuche ergriffen worden, fo

tritt Gefangniß von Ginem Monate bis zu zwei Jahren ein.

## S. 308.

Wer die mit einer offentlichen Behörde geschlossenen Lieferungsverträge über Bedürfnisse des Heeres zur Zeit eines Krieges, oder über die Zusuhr von Lebensmitteln zur Abwendung oder Beseitigung eines Nothstandes, vorsätlich entweder nicht zur bestimmten Zeit, oder nicht in der vorbedungenen Weise erstüllt, soll mit Gefängniß nicht unter sechs Monaten bestraft werden; auch kann gegen denselben auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenzrechte erkannt werden.

Liegt der Nichterfüllung des Vertrages Fahrlässigkeit zum Grunde, und ift ein Schaden dadurch wirklich entstanden, so ist auf Gefängniß bis zu zwei

Jahren zu erkennen.

Dieselben Strafen sinden auch gegen die Unterlieferanten, Agenten und Bevollmächtigten des Lieferanten Anwendung, welche mit Kenntniß des Zwecks der Lieferung das Unterbleiben derselben vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit verursachen.

## Achtundzwanzigster Titel.

Verbrechen und Vergehen im Amte.

## S. 309, ang mardol, louis us did mathmost?

Ein Beamter, welcher für eine in sein Amt einschlagende, an sich nicht pflichtwidrige Handlung oder Unterlassung Geschenke oder andere Vortheile annimmt, fordert oder sich versprechen läßt, zu denen er gesetzlich nicht berechtigt ist, wird mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern oder mit Gesängniß bis zu sechs Monaten bestraft, und zur Herausgabe des Empfangenen oder des Werths desselben an den Fiskus verurtheilt; es kann zugleich auf zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.

#### eller die Eldreitunge voer . 310. 76 - Mangecaln ader Ginfingreeton

Ein Beamter oder Schiedsrichter, welcher für eine Handlung oder Unterlassung, die eine Verletzung einer amtlichen Pflicht enthält, Geschenke oder andere Vortheile annimmt, fordert oder sich versprechen läßt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft, und zur Herausgabe des Empfangenen oder des Werths desselben an den Fiskus verurtheilt.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstande vorhanden sind, so soll auf Gefängniß nicht unter sechs Monaten und zugleich auf zeitige Unfähigkeit zu

öffentlichen Alemtern erkannt werden.

#### S. 311.

Wer durch Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Geschenken oder anderen Vortheilen einen Beamten, ein Mitglied der bewassneten Macht oder einen Schiedsrichter zu einer Handlung oder Unterlassung, die eine Verletzung einer amtlichen Pflicht enthält, bestimmt oder zu bestimmen versucht, wird mit Gefängniß bestraft; es kann zugleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Die zum Zwecke der Bestechung gegebenen Geschenke oder der Werth

berselben sind dem Fiskus im Urtheile zuzusprechen.

#### S. 312.

Hat sich ein Richter in einem Strafverfahren, welches ein Verbrechen oder Vergeben betrifft, zu Gunsten oder zum Nachtheile des Angeschuldigten bestechen lassen, so soll derselbe mit Zuchthaus bestraft werden.

Gleiche Strafe wie den Richter trifft benjenigen, welcher ben Richter be-

sticht oder zu bestechen versucht.

Die zum Zwecke der Bestechung gegebenen Geschenke oder der Werth derselben sind dem Fiskus im Urtheile zuzusprechen.

#### S. 313.

Gin Geschworener, welcher in einer Sache, in welcher er Verrichtungen als Geschworener auszuüben hat, Geschenke annimmt, wird mit Zuchthaus besstraft. Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher den Geschworenen zu diesem Verbrechen verleitet oder zu verleiten versucht.

Die gegebenen Geschenke ober der Werth berfelben find bem Fiskus im

Urtheile zuzusprechen.

#### §. 314.

Ein Beamter, welcher bei der Leitung oder Entscheidung von Rechtssachen vorsätzlich, zur Begünstigung oder Benachtheiligung einer Partei, sich einer Ungerechtigkeit schuldig macht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Bu gleicher Strafe ist ein Schiedsrichter zu verurtheilen, welcher bei der ihm übertragenen Leitung oder Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten vorsätzlich, zur Begünstigung oder Benachtheiligung einer Partei, sich einer Ungerechtigkeit schuldig macht.

#### S. 315.

Ein Beamter, welcher seine Umtsgewalt mißbraucht, um Jemand zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung widerrechtlich zu nöthigen, wird mit Gefängniß nicht unter Einem Monate bestraft; zugleich kann auf zeitige Unfä-higkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.

#### S. 316.

Ein Beamter, welcher in Ausübung oder in Veranlassung ber Ausübung seines Amtes vorsätzlich Mißhandlungen oder Körperverlezungen verübt oder versahrgang 1851, (Nr. 3375.)

üben läßt, wird mit Gefängniß nicht unter brei Monaten bestraft; auch kann gegen benselben auf zeitige Unfahigkeit zu offentlichen Memtern erkannt werben.

Ist die Mißhandlung oder Körperverletzung eine schwere (g. 193.), und findet keiner der im S. 196. vorgesehenen Milderungsgrunde flatt, so tritt Buchthaus nicht unter brei Jahren ein.

#### S. 317.

Gin Beamter, welcher mit Borfat eine rechtswidrige Berhaftung ober vorläufige Ergreifung und Festnahme vornimmt oder vornehmen lagt, oder die Dauer der haft verlangert, wird mit Gefangniß nicht unter drei Monaten beftraft; auch fann gegen benfelben auf zeitige Unfahigkeit zu offentlichen Hemtern erkannt werden.

Die Strafe ist Zuchthaus bis zu funfzehn Jahren:

1) wenn fur den der Freiheit Beraubten die Freiheitsentziehung ober bie ihm wahrend berselben widerfahrene Behandlung eine schwere Rorper= verletzung (S. 193.) zur Folge gehabt hat;

2) wenn die Freiheitsentziehung rechtswidrig über Ginen Monat ge-

dauert hat.

#### S. 318.

Ein Beamter, welcher mit Borfat rechtswidrig in eine Wohnung ein= bringt, foll mit Gelbbufe bis zu Ginhundert Thalern ober mit Gefangniß bis zu zwei Monaten bestraft werden.

#### S. 319.

Wenn ein Beamter in einer strafgerichtlichen Untersuchung Zwangsmittel anwendet ober anwenden lagt, um Geftandniffe oder Ausfagen zu erpreffen, fo wird derfelbe mit Zuchthaus bis zu funf Jahren bestraft.

#### S. 320.

Ein-Beamter, welcher vorfählich zum Nachtheile einer Person, beren Unschuld ihm bekannt ift, die Eroffnung oder Fortsetzung einer strafgerichtlichen Untersuchung beantragt ober beschließt, soll mit Buchthaus bestraft werden.

Eine gleiche Strafe trifft ben Beamten, welcher vorsätzlich eine Strafe vollstrecken laßt, die entweder gar nicht, oder nicht in dem Maaße, wie er sie

vollstrecken laßt, rechtskraftig ausgesprochen ist. Ist im letteren Falle die Handlung aus Fahrlassigkeit begangen, so tritt Gefängniß bis zu Ginem Jahre ein; auch kann gegen den Beamten auf zei= tige Unfähigkeit zu öffentlichen Memtern erfannt werden.

#### S. 321.

Gin Beamter, welcher vermoge feines Umtes bei Ausubung ber Strafge= walt oder bei Bollstreckung ber Strafe mitzuwirken hat, wird mit Buchthaus bis zu funf Jahren bestraft, wenn er in ber Absicht, Jemanden ber gesetlichen Strafe rechtswidrig zu entziehen, die Berfolgung einer strafbaren Sandlung unterlaßt, eine Handlung oder Unterlaffung begeht, welche geeignet ift, eine Freisprechung ober eine bem Gesetze nicht entsprechende Bestrafung zu bewirfen, ober bie Bollstreckung ber ausgesprochenen Strafe nicht betreibt, ober eine gelindere

als die erkannte Strafe gur Bollstreckung bringt.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so tritt Gefängniß bis zu zwei Jahren ein; auch kann auf zeitige Unfähigkeit zu öffent= lichen Aemtern erkannt werden.

#### S. 322.

Ein Beamter, welchem die Ausbewahrung, Begleitung oder Bewachung eines Gefangenen anwertraut ist, wird im Falle der Entweichung oder Befreiung des Gefangenen mit Zuchthaus dis zu funf Jahren bestraft, wenn er dieselbe vorsählich bewirft oder befördert hat.

Ist die Entweichung nur durch Fahrlassigkeit befordert oder erleichtert worden, so tritt Gefängniß bis zu sechs Monaten ein; auch kann auf zeitige

Unfähigfeit zu öffentlichen Hemtern erkannt werden.

#### S. 323.

Ein Beamter, welcher, um sich oder Anderen Gewinn zu verschaffen, oder um Anderen zu schaden, Urkunden, deren Aufnahme oder Ausstellung ihm vermöge seines Amtes obliegt, unrichtig aufnimmt oder ausstellt, oder ächte Urskunden, welche ihm vermöge seines Amtes anvertraut worden oder zugänglich sind, verfälscht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zugleich mit Geldbuße von Einhundert bis zu zweitausend Thalern bestraft.

Dieselbe Strafe hat ein Beamter verwirkt, welcher in gleicher Absicht die ihm amtlich anvertrauten ober zugänglichen Urkunden beschädigt, vernichtet oder

bei Seite schafft.

#### S. 324.

Ein Beamter, welcher Gelber oder andere Sachen, die er in amtlicher Eigenschaft empfangen oder in Gewahrsam hat, unterschlägt oder zu unterschlazgen versucht, wird mit Gefängniß nicht unter sechs Monaten, sowie mit zeitizer Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft.

#### S. 325.

Sind in Beziehung auf die Unterschlagung die zur Eintragung oder Kontrole der Einnahmen oder Ausgaben bestimmten Rechnungen, Register oder Büscher unrichtig geführt, verfälscht oder unterdrückt, oder sind unrichtige Abschlüsse oder Auszüge aus diesen Rechnungen, Registern oder Büchern, oder unrichtige Beläge zu denselben vorgelegt, oder ist auf den Fässern, Beuteln oder Paketen der Geldinhalt fälschlich bezeichnet, so ist die Strafe Zuchthaus von drei bis zu zehn Jahren.

#### S. 326.

Gin Beamter, welcher Gebühren oder andere Vergütungen für amtliche Verrichtungen zu seinem Vortheile zu erheben hat, wird, wenn er Gebühren oder Vergütungen erhebt oder zu erheben versucht, von denen er weiß, daß die Zahlenden sie gar nicht oder nur in geringerem Vetrage verschulden, mit Geld(Nr. 3375.)

buße bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft; es kann zugleich auf zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erskannt werden.

#### S. 327.

Ein Beamter, welcher Steuern, Gebühren oder andere Abgaben für eine öffentliche Kasse zu erheben hat, wird, wenn er Abgaben, von denen er weiß, daß der Zahlende sie gar nicht oder nur in geringerem Betrage versschuldet, erhebt und das rechtswidrig Erhobene ganz oder zum Theil nicht zur Kasse bringt, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft; auch kann gegen denselben auf zeitige Unsähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.

Eine gleiche Strafe hat ein Beamter verwirkt, welcher bei amtlichen Ausgaben an Geld ober Naturalien dem Empfänger vorsätzlich und rechtswidrig Abzüge macht und die Ausgaben als vollständig geleistet in Rechnung

stellt.

#### S. 328.

Ein Postbeamter, welcher die der Post anvertrauten Briefe und Pakete in anderen als den im Gesetz vorgesehenen Fällen eröffnet oder unterdrückt, oder einem Anderen bei einer solchen Handlung wissentlich Hülfe leistet, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft; auch soll gegen denselben auf zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.

#### S. 329.

Ein gerichtlicher Anwalt oder ein anderer Rechtsbeistand, welcher bei den ihm vermöge seiner amtlichen Eigenschaft anvertrauten Angelegenheiten in derselben Rechtssache beiden Parteien durch Rath oder Beistand pflichtwidrig dient, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Sandelt derfelbe vorfätlich im Einverstandniß mit der Gegenpartei zum

Nachtheil seines Klienten, so tritt Buchthaus bis zu funf Jahren ein.

#### J. 330.

Ein Amtsvorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu einem Verbrechen oder Vergehen im Amte vorsätzlich verleitet oder zu verleiten versucht, oder ein solches Verbrechen oder Vergehen seiner Untergebenen wissentlich geschehen läßt, soll zu der auf dieses Verbrechen oder Vergehen angedrohten Strafe verurtheilt werden; in allen Fällen ist zugleich auf zeitige Unfähigkeit zu öffent= lichen Aemtern zu erkennen.

Dieselbe Bestimmung sindet auch auf einen Beamfen Unwendung, welchem eine Aussicht oder Kontrole über die Amtsgeschäfte eines Mitbeamten übertragen ist, sofern das von diesem letzteren Beamten verübte Verbrechen oder Vergehen die zur Aussicht oder Kontrole gehörenden Geschäfte betrifft.

#### S. 331.

Die Vorschriften dieses Titels finden Anwendung auf alle offentliche Beamte, sie mogen in unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste stehen,

auf Lebenszeit ober nur zeitweise ober vorläufig angestellt sein, einen Diensteid

geleistet haben ober nicht.

Nehmen Personen, welche keine Beamte sind, an einem der in diesem Titel bezeichneten Verbrechen oder Vergehen Theil, so sollen, soweit keine Außenahmen bestimmt sind, die allgemeinen Grundsätze über Theilnahme gelten. Auf den im S. 309. vorgesehenen Fall sindet diese Bestimmung keine Answendung.

## Dritter Theil.

Bon den Uebertretungen.

## Erster Titel.

Bon der Bestrafung der Uebertretungen im Allgemeinen.

#### S. 332.

Alls Uebertretungen sind nur solche Handlungen oder Unterlassungen zu bestrafen, welche durch Gesetze oder gesetzlich erlassene Berordnungen der Beshörden unter Strafe gestellt sind.

#### S. 333.

Die Strafen der Uebertretungen sind folgende:

1) polizeiliche Gefängnißstrafe,

2) Geldbuße,

3) Konfiskation einzelner Gegenstände.

#### S. 334.

Die polizeiliche Gefängnißstrafe besteht, insofern nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt (S. 341.), in einfacher Freiheitsentziehung; die Dauer derselben beträgt mindestens Einen Tag, zu vierundzwanzig Stunden gerechnet, und höch= stens sechs Wochen.

#### S. 335.

Das niedrigste Maaß der Geldbuße ist zehn Silbergroschen, das hochste Maaß derselben funfzig Thaler.

Un die Stelle einer Geldbuße, welche wegen Unvermogens des Berur=

theilten nicht beigetrieben werden fann, foll Gefängnißstrafe treten.

Die Dauer berselben soll vom Richter so bestimmt werden, daß der Betrag von zehn Silbergroschen bis zu zwei Thalern einer Gefängnißstrafe von Einem Tage gleich geachtet wird. Die Gefängnißstrafe darf auch in diesem Falle niemals die Dauer von sechs Wochen übersteigen.

(Nr. 3375.)

#### S. 336.

Der Versuch einer Uebertretung ist straflos. Wegen Rückfalls sindet eine Erhöhung der Strafe über das höchste Maaß nicht statt.

#### S. 337.

Wenn eine und dieselbe Handlung die Merkmale mehrerer Uebertretungen in sich vereinigt, so kommt das Strafgesetz zur Anwendung, welches die schwerste Strafe androht.

#### §. 338.

Sat Jemand mehrere Uebertretungen begangen, so fommen die fammt=

lichen dadurch begrundeten Strafen zur Anwendung.

Die Strafe einer Uebertretung wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Thater außer der Uebertretung auch noch Verbrechen oder Vergehen begangen hat.

#### S. 339.

Die Uebertretungen verjähren, soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt (S. 343.), in drei Monaten von dem Tage gerechnet, an welchem sie begangen sind.

Wenn die Verjährung unterbrochen wird, die Untersuchung aber nicht zur rechtskräftigen Verurtheilung führt, so beginnt eine neue Verjährung nach

der letten gerichtlichen Handlung.

Jeder Antrag und jede sonstige Handlung der Staatsanwaltschaft, sowie jeder Beschluß und jede sonstige Handlung des Richters, welche die Eröffnung, Fortsetzung oder Beendigung der Untersuchung betrifft, unterbricht die Verjährung.

## Zweiter Titel.

Uebertretungen in Beziehung auf die Sicherheit des Staates und die offentliche Ordnung.

#### S. 340.

Mit Geldbuse bis zu funfzig Thalern oder Gefängnis bis zu sechs Wochen wird bestraft:

1) wer ohne besondere Erlaubniß Risse von Festungen oder einzelnen Festungs= werken aufnimmt;

2) wer außerhalb seines Gewerbetriebes heimlich ober wider das Verbot der Behorde Vorräthe von Waffen oder Munition auffammelt;

3) wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere Formen, welche zur Anfertigung von Metall= oder Va= Papiergeld, oder von solchen Papieren, welche nach S. 124. dem Papiergelde gleich geachtet werden, oder von Stempelpapier, öffentlichen Bescheisnigungen oder Beglaubigungen dienen konnen, anfertigt, oder an einen

Underen, als die Beborde, verabfolgt;

4) wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behorde den Abdruck der in Nr. 3. genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder Formen, oder irgend einen Druck von Formularen zu den daselbst bezeichneten öffentlichen Papieren, Beglaubigungen oder Bescheinigungen unterninmt oder Abdrücke an einen Anderen, als die Behorde, verabfolgt;

5) wer Maaren-Empfehlungskarten, Ankundigungen, Etiquettes oder andere Drucksachen, welche in der Form oder Berzierung dem Papiergelde oder den dem Papiergelde nach J. 124. gleich geachteten Papieren ahnlich sind, anfertigt oder verbreitet, oder wer Stempel, Stiche, Platten oder andere Formen, welche zur Ansertigung von solchen Drucksachen dienen können, anfertigt;

6) wer ohne Genehmigung der Staatsbehorde Aussteuer-, Sterbe= und Wittswenkassen oder andere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten errichtet, welche bestimmt sind, gegen Zahlung eines Einkaufsgeldes oder gegen Leistung von Geldbeitragen, beim Eintritt gewisser Bedingungen oder Ter-

mine, Zahlungen an Rapital ober Rente zu leisten;

7) wer bei Unglücksfällen oder bei einer gemeinen Gefahr oder Noth, von der Polizeibehorde oder deren Stellvertreter zur Hulfe aufgefordert, keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen kann;

8) wer den gegen die Storung der Feier der Sonn= und Festtage erlassenen

Anordnungen zuwiderhandelt;

9) wer ungebührlicher Weise ruhestörenden Larm erregt oder groben Unfug verübt;

10) wer öffentlich Thiere boshaft qualt ober roh mißhandelt;

11) wer an offentlichen Wegen oder Plagen oder in offentlichen Versamm= lungsorten Hazardspiele halt.

In den Fallen der Nummern 1., 2., 3., 4., 5. und 11. ist die Konsiskation der erwähnten Risse von Festungen oder Festungswerken, der Vorräthe von Wassen oder Munition, der Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder anderen Formen, der Abdrücke, oder der auf dem Spieltisch und in der Bank besindlichen Gelder im Urtheile auszusprechen.

#### S. 341.

Wer bettelt oder Kinder zum Betteln anleitet oder ausschickt, oder Personen, welche seiner Gewalt und Aufsicht untergeben sind und zu seiner Haußgenossenschaft gehören, vom Betteln abzuhalten unterläßt, wird mit Gefängniß bis zu sechs Wochen bestraft.

Der Berurtheilte kann in der Gefangenanstalt auf angemeffene Weise beschäftigt werden.

S. 342.

#### S. 342.

Wer in Schankstuben ober an offentlichen Vergnügungsorten zu einer von der Polizei verbotenen Zeit, ungeachtet der Wirth, sein Stellvertreter oder ein Polizeibeamter ihn zum Fortgeben aufgefordert hat, verweilt, ist mit Geldbuße bis zu fünf Thalern zu bestrafen.

Die Wirthe, welche das Verweilen ihrer Gaste zu einer von der Polizei verbotenen Zeit dulden, haben Geldbuße bis zu zwanzig Thalern oder Gefang= niß bis zu vierzehn Tagen verwirkt.

### Dritter Titel.

Uebertretungen in Beziehung auf die perfonliche Sicherheit, Ehre und Freiheit.

#### S. 343.

Wer einen Anderen beleidigt, wird mit Geldbuße bis zu funfzig Thalern ober Gefängniß bis zu sechs Wochen bestraft.

Gine Beleidigung verjahrt in feche Monaten.

Die Bestrafung einer Beleidigung erfolgt nur auf Antrag; dieser kann nicht mehr erhoben werden, wenn von dem Zeitpunkte, an welchem der zum Antrag Berechtigte von der Beleidigung und von der Person des Beleidigers Kenntniß erhalten hat, drei Monate ohne Küge verslossen sind.

Im Uebrigen fommen die im dreizehnten Titel des zweiten Theils SS. 153.,

160., 161., 162. gegebenen Bestimmungen auch hier zur Unwendung.

#### §. 344.

Mit Geldbuße bis zu zwanzig Thalern ober Gefängniß bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:

- 1) wer in Städten oder Dörfern übermäßig schnell fährt oder reitet, oder auf öffentlichen Straßen oder Plagen der Städte oder Dörfer mit gemeiner Gefahr Pferde einfährt oder zureitet;
- 2) wer auf öffentlichen Straßen oder Wegen das Vorbeifahren Anderer muthwillig verhindert;
- 3) wer in Städten mit Schlitten ohne feste Deichsel oder ohne Geläute oder Schelle fährt;
  - 4) wer Thiere in Stadten oder Dörfern, auf öffentlichen Straßen oder Platen, oder an anderen Orten, wo sie durch Ausreißen, Schlagen oder auf andere Weise Schaden anrichten können, mit Vernachlässigung der erforderlichen Sicherheitsmaaßregeln stehen läßt oder führt;

5) wer

- 5) wer Steine oder andere harte Körper oder Unrath gegen fremde Häuser, Gebäude oder Einschließungen, oder in Gärten oder eingeschlossene Käume, oder auf Pferde oder andere Zug= oder Lastthiere wirft;
  - 6) wer nach einer öffentlichen Straße ober nach Orten hinauß, wo Mensichen zu verkehren pflegen, Sachen, durch deren Umstürzen oder Herabfallen Jemand beschädigt werden kann, ohne gehörige Befestigung aufstellt oder aufhängt, oder Sachen auf eine Weise außgießt oder außewirft, daß dadurch die Vorübergehenden beschädigt oder verunreinigt werden können;
  - 7) wer auf öffentlichen Straßen oder Plagen Gegenstände, welche den freien Verkehr hindern, aufstellt, hinlegt oder liegen läßt;
- 8) wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Straßen, Wegen und Pläßen erlassenen Polizeiverordnungen übertritt.

#### S. 345.

Mit Geldbuße bis zu funfzig Thalern oder Gefängniß bis zu sechs Wochen wird bestraft:

- 1) wer den polizeilichen Anordnungen über voreilige Beerdigungen entgegen handelt;
- 2) wer ohne polizeiliche Erlaubniß Gift oder Arzeneien, soweit deren Handel nicht durch besondere Berordnungen freigegeben ist, zubereitet, verkauft oder sonst an Andere überläßt;
- 3) wer ohne besondere Erlaubniß Schießpulver oder andere explodirende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet oder feilhalt;
- 4) wer bei der Aufbewahrung oder bei dem Transporte von Giftwaaren, Schießpulver oder anderen explodirenden Stoffen oder Feuerwerken, oder bei Ausübung der Befugniß zur Zubereitung oder Feilhaltung dieser Gegenstände, sowie der Arzeneien, die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt;
- 5) wer verfälschte oder verdorbene Getranke oder Eswaaren feilhalt;
- 6) wer ohne polizeiliche Erlaubniß an bewohnten oder von Menschen bestuchten Orten Selbsigeschosse, Schlageisen oder Fußangeln legt, oder an solchen Orten mit Feuergewehr oder anderem Schießwerkzeug schießt;
- 7) wer Stoß-, Hieb- oder Schußwaffen, welche in Stocken oder Rohren oder in ahnlicher Weise verborgen sind, feilhalt oder mit sich führt;
- 8) wer ohne polizeiliche Erlaubniß gefährliche wilde Thiere hält, oder wilde oder bößartige Thiere frei herumlaufen läßt, oder in Ansehung ihrer die erforderlichen Borsichtsmaaßregeln zur Verhütung von Beschäbigungen unterläßt;

- 9) wer auf offentlichen Straßen, Wegen ober Plagen, auf Sofen, in Saufern ober überhaupt an Orten, wo Menschen hinkommen, Brunnen, Reller, Gruben, Deffnungen ober Abbange bergestalt unverbeckt ober unverwahrt lagt, daß daraus Gefahr fur Undere entstehen fann;
- 10) wer der polizeilichen Aufforderung, Gebaude, welche den Ginfturz drohen, auszubeffern ober niederzureißen feine Folge leiftet;
- 11) wer Bauten und Reparaturen von Gebäuden, Brunnen, Bruden, Schleusen oder anderen Bauwerken vornimmt, ohne die von der Polizei angeordneten oder sonft erforderlichen Sicherungsmaagregeln zu treffen;
- 12) wer als Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker einen Bau oder eine Reparatur, wozu die polizeiliche Genehmigung erforderlich ist, ohne diese Genehmigung oder mit eigenmachtiger Abweichung von dem durch die Behörde genehmigten Bauplane ausführt oder ausführen läßt.

In den Fallen der Nummern 2., 3., 4., 5., 6. und 7. ift die Ronfis= fation des Gifts, der Arzeneien, des Schiefpulvers oder der anderen explodi= renden Stoffe oder Teuerwerfe, der verfalfchten oder verdorbenen Getrante oder Eswaaren, ingleichen der Gelbstgeschosse, Schlageisen oder Fußangeln, sowie der verbotenen Waffen im Urtheile auszusprechen.

#### S. 346.

Mit Geldbuße bis zu funfzig Thalern oder Gefängniß bis zu sechs Wochen wird bestraft:

- 1) wer in die Wohnung, das Geschäftszimmer ober das befriedigte Besit= thum eines Underen, oder in abgeschloffene Raume, welche zum offent= lichen Dienste bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf geschehene Aufforderung sich nicht entfernt;
- 2) wer Hunde auf Menschen hett;
- 3) wer vorfätzlich Steine oder andere harte Korper oder Unrath auf Menschen wirft.

## Vierter Titel.

Uebertretungen in Beziehung auf das Bermogen.

#### S. 347.

Mit Gelbbufe bis zu zwanzig Thalern ober mit Gefangniß bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:

1) wer das Raupen, insofern dies durch gesetzliche oder polizeiliche Anord= nungen geboten ift, unterlaßt;

2) wer den polizeilichen Anordnungen über die Schließung der Weinberge entgegen handelt; (area (3) mer

3) wer ohne polizeiliche Erlaubniß eine neue Feuerstatte errichtet oder eine

bereits vorhandene an einen anderen Ort verlegt;

4) wer es unterläßt, dafur zu sorgen, daß die Feuerstätten in seinem Hause in baulichem und brandsicherem Zustande unterhalten, oder daß die Schornsteine zur rechten Zeit gereinigt werden;

5) wer Waaren, Materialien oder andere Vorrathe, welche sich leicht von selbst entzünden, oder leicht Feuer fangen, an Orten oder in Behåltnissen ausbewahrt, wo ihre Entzündung gefährlich werden kann, oder wer Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer Entzündung bei einander liegen können, ohne Absonderung ausbewahrt:

6) wer Scheunen, Ställe, Boben ober andere Raume, welche zur Aufbewahrung feuerfangender Sachen dienen, mit unverwahrtem Feuer ober Licht betritt, oder sich benselben mit unverwahrtem Feuer oder Licht

nabert;

7) wer an gefährlichen Stellen in Waldern oder Haiden, oder in gefähr= licher Rahe von Gebäuden oder feuerfangenden Sachen Feuer an= zundet;

8) wer in gefährlicher Nahe von Gebäuden ober feuerfangenden Sachen

mit Feuergewehr schießt oder Feuerwerke abbrennt;

9) wer die polizeilich vorgeschriebenen Feuerlöschgeräthschaften entweder gar nicht oder nicht in brauchbarem Zustande halt, oder andere feuerpolizei=

liche Anordnungen nicht befolgt;

10) wer unbefugt über Sarten oder Weinberge, oder vor völlig beendeter Erndte über Wiesen oder bestellte Aecker, oder über solche Aecker, Wiesen, Weiden oder Schonungen, welche mit einer Einfriedigung versehen sind oder deren Betreten durch Warnungszeichen untersagt ist, geht, fährt, reitet oder Vieh treibt. Die besonderen Bestimmungen, welche wegen der Pfändungen bei solchen Uebertretungen, sowie über Weidefrevel, in den Feldpolizei Drdnungen enthalten sind, werden hierdurch nicht geändert;

11) wer ohne Genehmigung des Jagdberechtigten auf einem fremden Jagdreviere außer dem dffentlichen, zum gemeinen Gebrauche bestimmten Wege zwar nicht jagend, aber mit Schießgewehr, Windhunden oder zum Einfangen des Wildes gebräuchlichen Werkzeugen betroffen wird;

12) wer Gier oder Junge von jagdbarem Federwild ausnimmt.

#### S. 348.

Mit Geldbuße bis zu dreißig Thalern oder Gefängniß bis zu vier Wochen werden bestraft:

1) Schlosser, welche ohne obrigkeitliche Anweisung ober ohne Genehmigung des Inhabers einer Wohnung Schlüssel zu Zimmern oder Behältnissen anfertigen, Schlösser an denselben öffnen, ohne Genehmigung des Hausbessißers oder seines Stellvertreters einen Hausschlüssel anfertigen, oder ohne Erlaubniß der Polizeibehörde Nachschlüssel oder Dietriche verabfolgen;

2) Gewerbtreibende, bei denen ein zum Gebrauche in ihrem Gewerbe geeignetes, mit dem Stempel eines inländischen Eichungsamtes nicht versehenes Maaß oder Gewicht, oder eine unrichtige Waage vorgefunden wird, oder welche sich einer anderen Uebertretung der Vorschriften über die Maaß- und Gewichts-Polizei schuldig machen;

3) Gewerbtreibende, welche in Feuer arbeiten, wenn sie die Vorschriften nicht befolgen, welche von der Polizeibehörde wegen Unlegung und Ver= wahrung ihrer Werkstätten, sowie wegen der Urt und der Zeit, sich

bes Feuers zu bedienen, erlaffen find.

Im Falle der Nr. 2. ist die Konfiskation des ungeeichten Maaßes und Gewichtes, sowie der unrichtigen Waage im Urtheile auszusprechen.

#### S. 349.

Mit Geldbuße bis zu funfzig Thalern oder Gefängniß bis zu sechs Wochen wird bestraft:

1) wer unbefugt ein fremdes Grundstück, oder einen öffentlichen oder Pri=

vat=Weg durch Abgraben oder Abpflugen verringert;

2) wer unbefugt von offentlichen oder Privat-Wegen Erde, Steine oder Rasen, oder aus Grundstücken, welche einem Anderen zugehören, Erde, Lehm, Sand, Grand oder Mergel grabt, oder Steine, Rasen oder ahn-liche Materialien wegnimmt;

3) wer, ohne gesetzlich erschwerende Umstande des Diebstahls, Früchte, Eß=

waaren oder Getranke entwendet und auf der Stelle verzehrt;

4) wer von einem zum Dienststande gehörenden Unteroffizier oder Gemeinen, ohne die schriftliche Erlaubniß des vorgesetzen Kommandeurs, Montisrungs= oder Armaturstücke kauft oder zum Pfande nimmt;

5) wer bei den Uebungen der Artillerie verschossene Eisenmunition, oder wer Bleikugeln aus den Rugelfangen der Schiefstande der Truppen wider=

rechtlich sich zueignet;

6) ein Pfandleiher, welcher bei Ausübung seines Gewerbes den darüber gesetzlich erlassenen Anordnungen entgegen handelt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 14. April 1851.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. v. Rabe. Simons. v. Stockhaufen.

# Inhalt.

| ALX - DUX - CO - TO - CO - TO - TO - TO - TO - TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einleitende Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | §§. 1—6.                                                                                                                               |
| Erster Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| Von der Bestrafung der Verbrechen und Verguligemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gehen im                                                                                                                               |
| Erster Titel. Von den Strafen<br>Zweiter Titel. Von dem Versuche<br>Dritter Titel. Von der Theilnahme an einem Verbreche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . §§. 31—33.                                                                                                                           |
| voler Vergehen<br>Vierter Titel. Von den Gründen, welche die Strafe aus<br>schließen oder mildern<br>Fünfter Titel. Vom Zusammentreffen mehrerer Verbreche                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8=<br>• \$\infty\$. 40-54.                                                                                                             |
| und vom Rückfalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . §§. 55—60.                                                                                                                           |
| Zweiter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| Von den einzelnen Verbrechen und Vergehen und deren Bestrafung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| Erster Titel. Heleidigungen der Majestät und der Mitzglieder des Königlichen Hauses.  Dritter Titel. Feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten.  Vierter Titel. Verbrechen und Vergehen in Beziehung auf die Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte.  Fünfter Titel. Widerstand gegen die Staatsgewalt.  Sechster Titel. Vergehen wider die öffentliche Ordnung.  Siebenter Titel. Münzverbrechen und Münzvergehen.  Achter Titel. Meineid | \$\$. 61— 73.<br>\$\$. 74— 77.<br>\$\$. 78— 81.<br>\$\$. 82— 86.<br>\$\$. 87— 96.<br>\$\$. 97—120.<br>\$\$. 121—124.<br>\$\$. 125—132. |
| Neunter Titel. Falsche Anschuldigung.<br>Zehnter Titel. Vergehen, welche sich auf die Religion beziehen.<br>Gilfter Litel. Verbrechen in Beziehung auf den Personen=                                                                                                                                                                                                                                                                             | §§. 133—134.<br>§§. 135—137.                                                                                                           |
| 3wolfter Titel. Verbrechen und Vergehen gegen die Sitt=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | §§. 139—151.                                                                                                                           |
| Dreizehnter Titel. Verletungen der Ehre<br>Vierzehnter Titel. Zweikampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SS. 152—163.<br>SS. 164—174.<br>Funf=                                                                                                  |

| - 170 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Funfzehnter Titel. Berbrechen und Vergehen wider das Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §§. 175—186.                 |
| Sechszehnter Titel. Körperverletzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SS. 187—203.                 |
| Persönliche Freiheit Uchtzehnter Titel. Diebstahl und Unterschlagung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | §§. 204—214.<br>§§. 215—229. |
| Reunzehnter Titel. Raub und Erpressung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | §§. 230—236.<br>§§. 237—240. |
| Ginundzwanzigster Titel. Betrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §§. 241—245.<br>§. 246.      |
| Dreiundzwanzigster Titel. Urkundenfälschung Bierundzwanzigster Titel. Bankerutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §§. 247—258.<br>§§. 259—262. |
| Fünfundzwanzigster Titel. Strafbarer Eigennut<br>Sechsundzwanzigster Titel. Bermbgensbeschädigung<br>Siebenundzwanzigster Titel. Gemeingefährliche Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §§. 263—280,<br>§§. 281—284. |
| Uchtundzwanzigster Titel. Verbrechen und Vergehen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | §§. 285—308.                 |
| Umte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | §§. 309—331.                 |
| Dritter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or drive                     |
| Von den Uebertretungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Erster Titel. Von der Bestrafung der Uebertretungen im<br>Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | §§. 332—339.                 |
| heit des Staates und die ôffentliche Ordnung<br>Dritter Titel. Uebertretungen in Beziehung auf die per=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §§. 340—342.                 |
| fonliche Sicherheit, Ehre und Freiheit<br>Bierter Titel. Uebertretungen in Beziehung auf das Ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SS. 343—346.                 |
| mögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | §§. 347—349.                 |
| Birbreden mid Persebut in Bernedung dur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| en electrical aces of the Considerate and the |                              |

(Nr. 3376.) Allerhochster Erlaß vom 19. Marz 1851., betreffend die einstweilige Wahrnehmung berjenigen Funktionen, welche nach s. 42. der Bankotdnung vom 5. Oktober 1846. dem Prassdenten des Staatsraths im Bankfuratorium zustehen, durch den Prassdenten des Staatsministeriums.

Lach dem Borschlage des Staatsministeriums will Ich hierdurch dem Prässidenten desselben die einstweilige Wahrnehmung derzenigen Funktionen übertrasgen, welche nach S. 42. der Bankordnung vom 5. Oktober 1846. dem Prässenten des Staatsraths im Bankkuratorium zustehen.

Bellevue, den 19. Marg 1851.

Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel.

Un bas Staatsministerium.

(Nr. 3377.) Bekanntmachung ber von ben Kammern ertheilten Genehmigung gu ber Berordnung vom 2. Januar 1849, über bie Aufhebung ber Privatgerichtsbarkeit und bes eximirten Gerichtsftandes, sowie über die anderweitige Dr= ganifation ber Gerichte. Bom 22. April 1851.

Lachdem die auf Grund des Artifels 105. der Verfaffungs = Urkunde vom 5. Dezember 1848. unter dem 2. Januar 1849. erlaffene und durch die Geset= Sammlung von 1849. S. 1. ff. verfundete

Berordnung über die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit und des erimir= ten Gerichtsstandes, sowie über die anderweitige Organisation der Ge=

richte,

der Verfassung gemäß den Kammern vorgelegt worden ift, haben dieselben der gedachten Berordnung ihre Genehmigung ertheilt.

Dies wird hierdurch zur Beachtung befannt gemacht.

Berlin, den 22. April 1851.

# Das Staatsministerium.

v. Manteuffel. v. Rabe. Simons. v. Stockhausen. v. Raumer. v. Westphalen.

Rebigirt im Bureau bes Staats - Minifteriums.

Berlin, gebrudt in ber Ronigliden Geheimen Dber - hofbuchbruderei. (Rudolph Deder.)